





4° Typ. 50

M. Georg Bolfgang Pangers Schaffers an ber Saupepfarttieche ben Gt. Cebald in Rurnberg, und bes Pegnefifchen Blumenordens bafelbit Prafes,

Aelteste

# Buchdruckergeschichte

Mürnbergs

ober

Berzeichnis

aller

von Erfindung der Buchbruderfunft

in Murnberg gedrudten Bucher

mii

litterarischen Unmerkungen.





Rurnberg, in der Grattenauerischen Buchhandlung. 1789.

Wb 32/1254



# Hans Conrad Heidegger

Des

taglichen Raths und Zunftmeister ber Republick Zurich

bevollmachtigten Abgefandten ben ber

Eidgenofischen Sagfatung in den italianischen Bogtenen

gewibmet,



s ist ganz natürlich, daß man in dem gegenwärtigen Werke, welches eine aussührliche Behriebung der ältesten, in tTürnderg gedrucken Sücher enthält, auch eine Nachricht, sowohl von dem Ansang der Auchdruckerfunst dasselbst, als von den Mannern, die sich zuerst, auch in dieser Stade, damit beschäftigten, erwarten, und daß mau, mit einer kurzen Hinweisung auf diesenigen Schriften, in denen davon gehandelt werden ist, nicht zusrieden sen wird. Index dieser der wertung zu entsprechen suche, so hosse ich, daß man mit erlauben werde, diesenigen Gründe, die mich dazu dewegen konnern, schon zum voraus zu meiner Eurschuldigung zu gebrauchen, im Kall es iemand tadelns-würdig sinden sollte, daß ich dasienige, was ich dereits selbst, hesonders in der Geschichte der Türndergischen Zibelausgaben, von den älresten Wuchdruckern in Nürnberg sagen muste, auch zier wederhotet habe. Doch vielleicht habe ich diesen Tadel gar nicht einmal zu bestürchten. Wielleicht wird man noch weit mehr über diese Gegenstand zu lesen wünschen, als ich wirklich sagen kann, wenn ich auch alles dassenige, was davon geschrieben worden ist, aufs neue zum Worschein bringen wollte.

Die noch vorhandenen alteilen Denkmaler diefer so nußtichen Kunft, find die einzige Quelle, aus der alles, was von dem Infang derfelden in Nurnberg mit Gewißheit gesagt werden kann, geschöpft werden muß. Es sehlt uns durchaus an archivalischen und andern glaubwärdigen Nachrichten gleichzeitiger Geschichtscher, oder andrer Schriftseller, und die hiesigen Bargerbucher enthalten bios einige Namen der allesten Buchdrucker, womit uns wenig gedient ist.

Das erste Buch, welches tTurnberg als ben Drucfort angiebt, ist von 1470, und in diese Jahr können wir auch, mit aller Zuverläßigkeit, den Ansang der Buchdruckertunst baselbst fesen. Sehr wahrscheinlich ist es zwar, baß diese Runft in einer Stadt, die den Runften und Wissenschaften von ieher so guntig gewesen war, koon eher eingeführt worden fen. Einige, ohne Anzeige des Drucklahrs wirklich vorhandene Bucher, die ich S. 160. u. f.

X 3

angezeigt habe, berechtigten uns auch eine solche Vermuthung zu wagen. Indessen wurde solches am Ende doch weiter nichts, als bloße Vermuthung sem. Es ist Ehre genug für Minderry, daß wir aus dem gedachten Buche beweisen können, daß die vor kurzem ersundene Runft, gleich vielen andern, daselbst gar frühzeitig, die ehrenvolleste Aufnahme und die krästigste Unterstügung angetrossen debe. Dieses Buch ist das, an der Spise der solchen ausschihrlichen Bescheidung stehen ausschihrlichen Bescheidung stehen der Trader mit völliger Gewisseit zu entvecken, das Gidst gehabt habe. Dieses, und daß die gunächst solchen, von mir S. 3. u. f. angezeigten Bücher, aus eben dieser Presse gekommen sind, berechtiget mich, solgenden den würdigen Mannern,

#### Iohann Senfenschmid von Eger, Beinrich Refer von Manng, und Andreas Frifiner von Wonfibel.

unter ben Murnbergifchen Budbrudern ben erften Plag anzuweisen.

Johann Senfenschmide Dame tommt 1473. bas erstemal, und gwar alleine, in ber Schluffangelge, ber S. g. n. g. befchriebenen Margarita poetica bes Alberti von Evb por. In berselben neunt er fich impressoriae artis magistrum und ciuem Norimbergenfem. Daß er von Ener geburtig gemefen fen, beweifet die Schlufangeige, bie am Ende, ber, 1473, bon ihm gebruckten Pantheologia bes Rayneri de Pifis ju fin-In eben biefem Jahr mar Seinrich Refer von Manng fein Behulfe, wie aus ber Schlufangeige bes eben gebachten Bertes erhellet; und in bem, in bem folgenben 1474ften Jahr von ihm gebrucken Quodlibeta Thom. de Aquino fommt ber Mame bes Unbreas Brifiner von Bonfiebel, ber bier imprimendorum librorum corrector genennet wird, bas erstemal vor. Bente, Genfenschmid und griffner, blieben von nun an benfammen, und bruckten bis 1478. verschiebene, und meiftens wichtige Berte. Das leste bavon ift bie, G. 41. n. 49. befchriebene Gloffa Petri Lombardi in Pfalm. Davi-Mun verließen benbe, aus uns unbefannten Urfachen, vielleicht weil fie neben Ro bergern nicht mehr besteben tonnten, Murnberg. Griffner gieng nach Leipzig, und Senfenschmid jog nach Bamberg. Bier murbe berfelbe Burger, und legte in Befellfchaft eines Seinrich Dezensteiners eine neue Buchbruderen an, bie, wie es fcheint, hauptfachlich jum Drud grofferer Miffalbucher eingerichtet mar. Schon im Jahr 1481. brudte er in Montismonachorum loco, penes nobilem urbem Babebergensem, ein Miffale ordin. b. Benedicti, fol. Darauf folgte 1482. bas Breuiarium Frifingense, 4. 3m Jahr 1484. brudte er bie Horas canonicas sec, ordinem eccl. Bamberg,

berg. fol. 3m Jahr 1485, murbe er von bem Bifchof Beinrich nach Regenspurg beruf. fen, um bafelbit bas Miffale Ratisbonense ju bruden. Das lette von ibm ju Bamberg gebrudte Miffale ift von 1400. Bas Genfenfchmid in ber Rolge fur Schicffale gebabt, ift unbefannt, Vermuthlich ftarb er balb nach 1400. Die Berte, Die er fowohl in Murnberg, ale Bamberg bruckte, find groffentheils febr prachtig, und machen ibm Ebre. Die grofte Ehre aber macht ihm mohl ber fleiß, ben er auf Die Correctur ber Berte, bie feine Preffen lieferten, ju menben pflegte. Um bas fcon gebachte Comestorium vitiorum machte fich, nach aller Bahricheinlichfeit, Seinrich Rumel, als Corrector verbient. Undreas Rumel, ein berühmter Rethtsgelehrter in Murnberg, beforgte bie Ausgabe bes Codicis Juftiniani, ber 1475, aus Senfenfibmide und Griffnere Dreffe fam. Eben berfelbe legt ihm, wegen feines Bleiffes, ben er, auch in Rudficht ber Correctur, auf feine Werte ju wenden pflegte, bas verdiente lob ben. Es ift auch bochft mahricheinlich, bag er ben Andreas Griffner, als einen Belehrten, bauptfachlich besmegen zu feinem Bebulfen ermablet, und bemfelben auch einen Antheil an feiner Druckeren zugeftanten babe, um allem, mas er bructe, bie moglichfte Wollfommenbeit zu geben-

Diefer eben gebachte Undreas friffner mar von Bonfiebel geburtig , mofelbit fein Bater, Johann Rriffner, Rathsherr mar. Er flubirte ju feipzig, wo er auch Magifter murbe. Die er nach Rurnberg gefommen fenn mag, ift ungewiß; besto richtiger aber ift es, bag er fich menigftens von 1474. bis 1478. in Murnberg aufgehalten babe. Mach. bem er fich in biefem Jahre von Senfenfibmid getrennt batte, tebrte er nach Leipzig jurud, mo er Profeffer ber Theologie murbe und bren Jahre barauf bas afabemifde Rectorat verwaltete. Bon feinen übrigen Schicffalen, befonders von feiner Reife nach Rom, und von feinen bafelbft 1504. errichteten Teftament giebt Pertico in ben Originib. Bonfidel. P. II. C. 24. p. 305. fg. ausführliche Madricht. Bon ben Verdiensten, Die fich berfelbe um bie, aus Benfenfchmide Druderen, an welcher er, wie fcon gebacht worben ift, als Socius Untheil batte, gefommenen Berfe batte, barf mobl nichts erinnert merben, ba es befannt genug ift, bag die bamatigen Correctores nicht blos jur Berbefferung ber Drudfebler, fonbern jur critifchen Revision bes Tertes felbft beftimmt, und folglich als Chirores an-Bufeben zu maren. Doch muß ich bier einen Umftand berühren, der nicht gang unwichtig gu fenn fcheinet. Man findet nemlich, nach ben Ungeigen, die fie am Ende benen, von ihnen gebruckten Berten benfügten, fast burchgebends ihre Infignia Rethter Sand ftebet bas Senfenfchmidifche Zeichen; Diefes beffebet in wo übereinander liegenden Genfen ohne Sandbeben, in einem fchief ftebenben Edilb. Linter Sand ift Sriffnere Beichen, bas in einem

einem ebenfalls schief stehenben Schild einen Pelikan hat. Aothschol3 hat biese Inlignia in seinem bekannten Thesauro Seck. 43. n. 405. abbilden sassen. Diese Abbildung aber ist nicht ganz richtig. Eine bessere sindet marr als Wignette auf bem Litel bes gegenwärtigen Weres. Merkwirdig ist es allerdings, daß diese bie ersten Buchdruckerzeichen sind, die man nach den Aust und Schöfferischen bisher gesunden hat.

Bir fommen nun auf ben Seinrich Refer. Der Dame biefes Mannes fommt awar nur einmal por, und gwar in ber Schluffangeige ber icon gebachten Pantheologia bes Rayn. de Pilis, Die Senfenfdmid 1473. in feiner Befellichaft brudte. Inbeffen ift es bochft mabricheinlich, bag er einer ber erften gewefen, benen man bie Unrichtung einer Druckeren in Murnberg zu banten bat. Er mar von Mayng geburtig, wo er bie Buchbruckerfunft aelernet und getrieben bat. Denn er ftund, wie aus einem Inftrument erhellet, bas ber fel. Robler in ber Ebrenrettung Guttenberge abbruden ließ, wirflich in Guttenberge Dienften und murbe in ber Streitsache beffelben mit Johann Suft, als Beuge gebraucht. Meerman will gwar biefen Geinrich Refer in ben Originib. typogr. P. I. p. 34. un. geachtet er bemfelben bie Errichtung ber Buchbruckeren in Murnberg zueignet, blos ju eis nen Rnecht bes Buttenbergs berabwurdigen. Er bat fich aber ficher geirret, und ich finbe feinen Anftanb, mie Roblern und Schwarzen angunehmen, bag Refer in Gutten. berge Druderen gehraucht worden fen. Bare er von Guttenberg ju anbern Verrichtungen gebraucht worben, fo murbe er fcmerlich bieienige Renntniß in ber neu erfundenen Runft erlanget haben, Die bod) wohl bie einzige Urfache mar, warum ihn Senfenfchmid jum Mitgenoffen feiner Druderen aufnahm. Merfmurbig ift es übrigens, baf biefer Refer, in eben bem 1473ften Jahre, in welchem feiner in ber ichon angeführten Schlufanzeige gebacht wirb, auch in ben biefigen Burgerbudgern, als Buchbruder vorfommt. Weiter ift von ibm nichts befannt. Mit allem Rechte verbienet

#### Johannes Regiomontanus,

bie zweite Stelle unter den würdigen Mannern, welche die Buchbruckeren am ersten in Nürnberg trieben. Daß er eigentlich Johann Wüller geheissen habe, und von Königsberg in Franken gebürtig gewesen sen, ist eben so bekannt, als seine übrigen groffen Verbienste, von denen verschiedene Gelehrte, Schwarz, Doppelmaier und der verdienstweiten volle Herr-Pros. Will die aussührtichsten Nachricken gegeben haben. Für Nürnberg ist berseise hauptsächlich in Rücksicht der Druckeren, die er dasselbt errichtete, merkwirdig. Die in Ungarn und Vöhmen entstandenen Unruhen veranlaßten den berühmten Mann ienes kand zu Anfanz des Jahres 1471. zu verlassen, und in Nürnberg seinen Wohnplas auszuschlagen.

Die Rerbeffering ber mathematischen Biffenschaften mar auch bier fein Sauptaugenmert. Um bie Aufnahme berfelben zu beforbern, faßte er ben Entschluß, verschiebene babin einichlagende Bucher , vorzüglich die von ibm mit vielen Rleif gefammelten Banbichriften grie. diffder und andrer alten mathematifchen Schriftsteller, bruden zu laffen, mogu aber bie fcon bamals in Rurnberg gewiß verhandene Senfenfchmibifche Druderen nicht eingerichtet whit. Es miffe alfo gur biefem Enbywed eine eigene errichtet werben. Gine fo nubli. the Utternehmung fand auch leicht bie nothige Unterfligung. Bernbard Walther, ein reicher Burger und Liebhaber ber mathematifchen Biffenfchaften, gab bie Roffen bagu ber. Man bat noch bas gebrudte Bergeichnis berienigen Schriften, welche biefe neu errichtete Druderen liefern follte. Schroger und Donnelmaver haben foldes wieber abbruden Taffen. Es find aber nur einige berfelben gebrude morben, Die wir unter ben Schriften obne Angeige Des Jahrs G. 164. u. f. nebft bren fleinen Berfgen, Die in ienem Bergeichnis nicht fichen, befchrieben haben. Regiomontanus verließ 1475. Murnberg mieber, ret fete nach Rom, wo er noch in eben biefem Rabre fein geben befchloft. Walther taufte nach feinen Tobe ben gelehrten Rachlaf beffelben von feinen Freunden. Bas feine Drudes ren aber für ein Schicffal gehabt Baben mag, ift unbefannt.

Unter ben Buchbrudern in Muriberg behandtet ber, mit Recht, beruhmt gu nemmenbe

einen porguglichen Rang. Er mar felbit ein gebohrner Murnberger und einer mit von ben erften, die diefe Runft bafelbft einführten. Er mar aber auch berienige, ber biefelbe am langften, und bis gu feinem, 1513. erfolgten Tob fortfette, und in biefem Beitraum eine gewiß febr berrachtliche Angabi ber brauchbarffen und befonders für bamalige Beiten wichte ger Werte lieferte. 3ch habe alles, was mit Bewißheit von bicfem Manne gefagt werben fann, in der Gefcbichte der Murnbergifchen Bibelausgaben G. 13. u. f. gufam. mengetragen, und ba inbeffen, felbft in bem, von Beren Sofpitalpred. Waldau ebirten feben unfere Unton Robergers, nichts neues, jur weitern Aufflarung ber Befifichte beffelben hingugefommen ift, fo werde ich bie Erlaubnif baben, basienige, mas ich in ienem Bertgen gefagt habe, fur bielenigen, welche baffelbe nicht befigen, bier furglich zu wiederholen. Roberger ftammte von einem alten erbaren Befchlechte in Murnberg ab, bas bafelbft ichon in ber Mitte bes vierzebenben Sahrbunderts in gutein Unseben ftunbe, und mit ben ansehn. lichften Familien verbunden mar. Er mar ein Gohn Seinrich Robergers, ber ibn mit Agnes, ober Anna Glockengieserin gezeuget bat. Die Zeit feiner Beburt ift unbe-Babricheinlich bat er flubirt, menigstens war er Freund und Beforberer ber Be-XX lebrten.

lebrten, die ihn ebenfalls febr boch ju fchaben pflegten. Daß er ein beguterter Dann muffe gemefen fenn, ift unlaugbar. Denn bie Einrichtung einer Druderen, wie die Robergerifche war, erforderte gewiß einen groffen Mufmand. Rach einem noch vorhandenen glaubmurdi. gen Zeugniß bes ebenfalls berühmten Johann Meudorffers, brachte es Roberger fo weit, bag er nicht nur ber grofte Buchdrucker, fonbern auch ber grofte Buchbandler feiner Beit murbe; baf er nicht nur in Murnberg taglich vier und zwanzig Preffen geben laffen, und über hundert Gefellen, meiftens Geger, Comporiften, Buchbinber, Correctores, Druder, Poffelierer und Illuministen halten tonnte, bag er nicht nur verschiedene offene laben und Bewolber, fonbern bag er auch an fremden Orten Factors gehabt, auch in ausmartigen Officinen, J. B. ju Bafel ben Johann Amerbad und ju Lyon ben Jacob Sacon bruden laffen fannte; fo mie auch in Murnberg felbft, 3. 3. ben Georg Stuche für ihn gebrudt murbe. Er mar besonbers für correcten Drud feiner Bucher ruhmlich beforgt. Einer feiner Correctoren mar Johann Bedenhaub, von welchem G. 113. eine furge Radricht gegeben worben ift. Roberger bat fich zwenmal verhenrathet, und mit feinen benben Battinnen 26. Rinder gezeuget. Unter biefen führte ein Cobn, ber ebenfalls Unton bieß, die handlung feines Baters fort, und ließ befonbers auswarts in Sagenau ben Anshelm, in Strafburg ben Gruningern, und in Lyon ben Jacob Sacon und Johann Marion, verschiedene Berte, besonders lateinische Dibein bruden. Ein Bruders Cohn beffelben, Sans Roberger, trieb ebenfalls bis 1543. einen ftarten San-Unfer Roberger ftarb endlich im Jahr 1513. Montag nach Sanct Michels Tag, und liegt im Prediger ober Dominicanerflofter begraben. Georg Roberger, ber 1628. als Bagamtmann farb, war von biefer Familie ber lette in Murnberg. Roch muffen wir bier einer Radricht gebenfen, bie in C. S. Tromlers Analect. ad hiff or. litterar. Lycei Nivemontani p. g. flebet, als habe Roberger ju Ende bes i sten Jahrbunberts, ber Deft megen, Durnberg verlaffen, und feine Druderen nach Schneeberg verleget, fen aber nach zwen Jahren wieber nach Murnberg gezogen. Ein leeres Bemafche, bas feiner Biberlegung murbig ift! Das erfte Buch, bas Roberger, mit Benfegung feines Mamens drucken ließ, ift Boetii liber de confolat, philosoph, fo G. 11. n. 12. unter bem Jahre 1473. angezeigt worden ift. Daß er aber ichon vorher, wenigstens ichon 1472. gebruckt babe, ift G. g. n. g. hinlanglich bewiefen worben.

Ich bin zweifelhaft, ob ber nun folgende,

Friedrich Creugner

nicht verbienet hatte, vor Anton Kobergern genennet gu werben. Derfelbe muß wohl

Je gleicher Zeit mit diesem allhier zu brucken angefangen haben, wo er nicht schon vor ihm manches, das ohne Anzeige des Bruktsahrs von ihm vorhanden ift, zu Stande gebracht hat. Seine beyden Ausgaden des Lateinischen Platters, und sein Donat, die insgesamt sehr schohn mit Missalbuchstaden gebrucht sind, verrathen ein hobes Alterthum. Aus dem Zusah ben seinem Namen, de Nurenderga, sollte man salt schlieffen, daß er ein gedochner Nurnderger gewesen seh. Doch ist solden nicht gewiss. Albrecht von Eyds Buch, od einem Mann sey zu nemen ein eliches Weid oder nicht "das 1472, aus seiner Presse sam Mann sey zu nemen ein eliches Weid oder nicht "das 1472, aus seiner Presse sam ist das erste Westgen, wozu er seinen Namen seste. Er hat in der Folge, und salt bis zu Ende des Isten Zahrhuntest verschieden, nicht undertächtliche, deutsche und lateinische Schristen, und meistens mit schohen Typen gedruckt. Dieß ist es alles, was wir von diesem klissign Mann sogen können.

Wis zu bem Jahre 1479, waren bie bieber genannte Manner bie einzigen, bie sich mit ber Buchdruckertunft in Nurnberg beschäftigten. In diesem Jahre aber kommt ein Werkgen fur, bas bie, in bem ehemaligen

#### Mugustinerfloster

errichtete Druderen lieferte. Leiber konnen mir aber von derfelben weiter nichts fagen, als baß auffer bem eben angezeigten , noch zwen Werke vorhanden find, die aus diefer Klofferbruderen gekommen find, von denen das C. 121. n. 191. angezeigte Miffale das erhoblichste ift. Die begben andern find mit ungemein niedlichen, kleinen, gothischen Typen gedruckt.

#### Conrad Zeninger

muste, nach bem Adderischen Catalogus S. 5. n. 34. schon im Jahr 1474. eine Druckeren in Mirnberg gehabt haben. Es ist aber von mir S. 68. n. 95. etwiesen worden, daß sich Adder geiret, und den Tr. de Turcis, den Inninger etst 1481. deutste, ohne Grund, unter obiges Jahr gesehst habe. Das erste Buch, das Jeninger bruste, ist von Jahre 1480. Ich die holdes S. 57. n. 77. angezeigt. Brestlich hat Derr von Murr diesen Conrad Jeninger schon 1465. in den hiesigen Würgerdückern angetrossen. Wenn aber in denselben weiter nichts stehet, als was derfelde in seiner Beschreibung der Werkt-vurdrögt. Musten weiter nichts stehet, als was derfelde in seiner Beschreibung der Werkt-vurdrögt. Trünnbergs S. 700. ansährt, nemlich: Weister Conrad von Michaels, so muß ich sagen, daß es dadurch noch nicht erwiesen seh, daß Ieninger schon um dies Zeit das Wurgerrecht in Mirnberg gehabt habe. Man hat von ihm nur einige wenige Schristen, die aber mit niedlichen kleinen Typen gedruck stad. Die bekannte Cucherlische Reisebeschreibung ist das wichtigste, das er gedruckt hat.

)()( 2

Petrus

Petrus Bagner

ber sich auch Carrifex nennte, sieng 1483, zu bruden an. Auch dieser hat sich siehr son berlich herfürgethan, und die 1498 nur einige kleine Werkgen geliefert. Desto fleissiger war Georg Stucht von Sulzbach.

Bermuthlich war verfelbe von Culzbach, aus der Oberpfalz geburtig. Das erste!
Bert, so er 1484. drucke, ist ein schönes Missale. Seine Druckeren schien besonders zu biefer Art von Schriften eingerichtet gewesen zu sen. Er hat auch auf Kosten des diftern Auton Kobergers gedruckt. In Sirschen Millen. IV. n. 29. wird noch eine Schrift angezigt, die Georg-Stucke 1508, gedruckt hat. Auch besigt der würdige herr Pros. Schwarz in Attoors ein Breuiarium ecclesiae Magdeburgens. von 1514, mit der Schlusanzeige in officina Georgii Stüchs Civis Nurenbergensis impressus. Man findet aber schon vorher Schriften aus dem schysehnden Jahrhundert, die ein Johann Stucke gebruckt hat, der vermuthlich dessen war, umb seines Waters Druckeren sortsetze.
Marr Auser

hat nur einige fleine Schriftgen gebrudt, die unter ben Jahren 1487, und 1488, angezeigt worben find. Seine Druckeren, wenn er anders eine eigene gehabt hat, wird von geringer Bedeutung gewesen seyn.

Peter Bifcher, Sans Sofmann, Sans Mair

konnen in fo ferne unter die altern Nurnbergischen Quehdruder gerechnet werden, als von einem ieben derfelben eine Kleinigkeit bekannt ift, in der sie als Otucker ericheinen. Di sie aber eigene Druderepen gehabt haben, ist sehr ungewist. Deben biefes gilt auch von Sannfen Volkzen, Barbirer zu Murnberg, von bem unter dem Jahre 1480. n. 78. ein Gebicht aungezeigt worden ist. Daß berfelbe unter die Meisterlänger gehört habe, ist bekannt; daß er aber eine eigene Druderer sollte gehabt haben, ist ebenfalls sehr zu bezweisen.

Cafpar Sochfeber

bruckte von 1491. bis 1498. in Marnberg; aber nur wenig. Im Jahre 1499. findet mati ihn zu Meh, wo er die Sistory des Florio und der Biancefora druckte. Daß er noch im Jahr 1517. daseibst gesebet habe, beweiset ein in Hirschens Millenar. II. n. 109. von ihm daseibst gebrucktes Werk. Auch der berühmte

#### Albrecht Durer

icheinet eine Stelle unter ben Rutmbergischen Druckern zu verdienen, ba zu Ende des Textes, ber fich ben vortreflichen, von ihm verfertigten holzschnitten befindet, zur Offend. Jehannis die Anzeige flehet: Gedrucke zu Ukurnberge burch Albreche Dürer malet bei lein

lein ich habe schon in ber Geschichte der Nurnb. Bibelausgaben S. 85. bemerket, daß er schwerkich eine eigene Druckeren gehabt habe, und daß diese Anzeige so verftanden werden musse, daß dieses Werk auf seine Rechnung, oder als ein Verlag für ihn gedruckt worden sey. Den Beschluß der Nürnbergischen Buchdrucker im sunfzehenden Jahrhundert macht

#### Bieronymus Bolgel von Traunstain

ber im Jahr 1500, mit ein paar kleinen Berkgen feine Runft zu üben anfteng, folche aber in ben folgenden Jahren mit besto groffern Bleiß fortfeste.

Mun noch ein Wort von bem Werzeichnis ber altesten und bis 1500. in Muruberg gebruckten Werke, bas ich gegenwärtig ben Areunden ber Litteratur vorzulegen mage. Berechtfertiget burch bas Benfpiel murbiger Borganger, in, und aufferhalb Deutschland, bie baburd, baf fie bie altefte Buchbrudergefchichte einzelner Stabte, wo biefe vortrefliche Runft bald nach ihrer Erfindung zu bluben anfleng, bearbeiteten, ber Litteratur im gangen, einen wefentlichen Dienit zu leiften glaubten, und auch wirklich leifteten, murbe ich meine Unternehmung, ein gleiches fur Murnberg zu thun, wohl nicht zu entschuldigen nothig haben, mennbas nemliche nicht bereits, vor mir, von einem verdienten Mann, bem feligen Rober gefcheben mare, ber in feinem, fchon 1742. ebirten, befannten Catalogo Librorum qui Saeculo XV. Norimbergae imp effi funt, 481, groffe und fleine Werte aufgestellet hat, womit fich bie Durnbergifchen Preffen, bis ju Ende bes gebachten Jahrhunderts befchaftiget haben follen. Bosu, mochte man alfo fagen, eine neue Bearbeitung eines Relbes, bas icon mit fo vielen Fruchten bebeckt ift? Gerne fen es von mir, Die Arbeit eines murbigen Mannes ju tabeln. Aber bie Bahrheit will boch auch ihre Rechte behauptet miffen, und biefe gebietet mir gu fagen, bag biefer fleiffige Mann, weil er nicht vorsichtig genug mar. Dieienigen Machrichten, Die ibm theile jugefchicft wurden, und Die er theils in andern Schriften fand, geborig zu prufen, gar viel Unfraut unter ben Baigen gebracht habe. alfo eine Scheidung nothwendig. Diefer habe ich mich, ich muß es gesteben, mit einer faft unbarmbergigen Strenge, zu bet mich bie vielen, gleich in bie Mugen fallenben Rebler berechtigten, unterzogen. Die Rolge mar, bag von ben, von Rober angegebenen 481. Articfeln, gegen 100. bis 200. Articfel meggewiefen, und groftentheils als unrichtig, jum Theil aber auch als zweifelbaft verworfen merben muften. Und ba ich biefen gewiff betradtlichen Berluft, aller angewendeten Sorgfalt ungeachtet, taum mit 50. neuen Articeln ju erfeben im Stanbe mar : fo blieben fur ienen Beitraum von brerfin Jahren frenlich nicht mehr als 228. Schriften übrig, fur beren Erifteng ich aber, bis auf einige ment

)()(3

ge, gegen die ich vielleicht doch noch zu nachsichtig war, stehen kann. Die überalt angeführten Gründe werden meine Etrenge, ohne Zweisel, hindinglich rechtsettigen. Indessen kann ich mich doch geirret, und über diese oder iene, donn Kodern angessühret Ausgabe,
zu voreilig den Stad gebrochen haben. De bereinwilliger ich aber die, Belehrungen dardbet anzumehmen, ia, ie ernstlicher ich darum bitte, delto eher hosse ich, Belehrungen dardbet anzumehmen, ia, ie ernstlicher ich darum bitte, delto eher hosse ich, wenn dieser Kall eintreten sollte, von billigen Nichtern Berzeisung zu erhalten. Zweisel können der Wahrheit
nie Eintrag thun. Sie bahnen vielmehr den Weg zur Bestättigung derselben, und selbst
ber Unglaube hat der Wahrheit überall mehr Bortheile, als Schaben gedracht. So viel
es senn konnte, habe ich von iedem angezeigten Werke, die nötstigen litterarischen Notisen
gegeben, oder auf solche Schriften hingewiesen, mo solche schwo vor mit waren gegeben
worden. Micrologien waren ben einem Wert von die er Art, wenn es seinem Endzweck ganz
entsprechen sollte, unvermeiblich. Sie werden mit also auch keinen gerechten Zadel zuziehen
können,

Mein Bunich, durch die Subscription wurdiger Manner unterflüßet zu werben, ist vollfommen erfüllet worden. Dantbar erkenne ich die freundschaftliche Gate berieben, und bes biefes sur einen Bink an, auch das schon vorläusig angekündige critische Verzeichenis aller, auf der biesigen Stadtbibliotheck besindlichen Werke, die von Anfang der Zuchdruckerkunft bis 1500. ersibienen sind, auf eben bies Art zu liefern; welches nun auch, zumal da meine Arbeit bepnahe vollendet ist, ohne Zeitverlust geschehen wird. Berschiedene herren Subscribenten haben zugleich auch auf dieses Verzeich, nis, das als Pendant zur Buchdruckerzeschischen haben zugleich auch auf dieses Verzeich, nis, das als Pendant zur Buchdruckerzeschischen haben zugleich auch aus diesen kerten werden, unter dieselben zu sesen, mit der vorläusigen Versichtung, daß der Subscriptionspreiß, eben so, wie es bey dem nit der vorläusigen Werschehen ist, mit der größen Billigkeit soll bestimmet werden.

Befchrieben Murnberg ben 8. April 1789.

# Bergeichnis

#### ber Berren Gubfcribenten.

Ctabtpfart, am Ende in Raufbeuren auf 4. - D. Joh. Jacob d'Annone, Ennbic. in Bafel guf 2. Erempl. - Abam, Frenherr von Aretin, in Munchen. - Euperintenb. M. Bernbard in Ctuttgart. - Gotth. Beg, Diac. ben C. Cebalt in Rurnb. - E. C. Beggel, Paftor in Poppenreuth. - Dl. Beggel in Altborf. Bibliothed, bet Carthaufe Burbeim. Rathebibliothed in Dangia. Tobannis, bafelbft. Universitats, in Erlang. bes fürftl. Stifts St. Gallen. bes Ctifte Rempten. Churfu ftl. in 117annbeim. offentliche, in Memmingen-ber regul. Chorherren gu Meuftift ben Briren. Ebnerifde, in Murnberg. geninerifde, bafelbft bes Ctifte Hotb. herzogl in Stuttgart. bes Guffis Weingarten. Sochfüritl. in Wolfenbuttel. offentl. Bibl. in Burd. herr D. und Bibliothedar Biefter in Berlin. - P. Bontfacine, Carmelit. in Bamberg, auf 4. Erempl. - D. Bibliothed. Placib. Braun in Augfpurg. - D. Bibliothed. Elemens Braun, in Rottens buch. Job. Baptiff von Carl ju Dublbach, Geb. Rath und Einnebmer in Mugfpurg. - Christoph Gottl. Christoff, Diac. jum beil. Creus in Mugfpurg. - Confulent Colmar in Rurnberg. - 6. 2. Tillinger, Diac. ben Ct. Cebald in - hofr, und Prof. Efdenbirg in Braunfchw. - Drof. Eyring in Gottingen.

herr D. und Prof. Mctermann in Altborf.

herr J. F. grant Diac. ben Ct. Cebalb in Murnberg. - Gerard Subrer, Prior im Rlofter Rurftenfeld. - Gottl. Friedr. Goge, Pafter ju Ct. Johan. nes in Samburg. Chriftoph Carl Grundberr von Altenthau. Senator und Aeditis in Murnberg. Carl Gottfr. Grundberr von Altenthan, Loofungrath in Murnberg. - Ge, Walther von Salder in Augfpurg. - Geb. Rath von Saller, Senat, und Scholar. cha in Nurnberg. cha in Burnorg.

- Hofrath und Prof. Carles in Erlang.

- Job. Deinrich Carrlieb, Prediger ben St.
Lorengen u. P. P. in Rurnberg. De Conrad Beibenger, Bunftmeifter in - Ant Genke in Deinstätt.

— D. Leedegen, Physics ordin, in Rurnb.

— Doft- und Prof. Levne in Götting.

— M. Kriedr. Carl Gottl. Liefding in Erlang. - D. und Prof. Soffer in Altborf. -- Eigm. Clias Solsicuber von Darlach, Pfles ger bes Ctabtallmofen Amtes in Murnb. - Rector Summel in Mitborf. - Prof. Gupfauer in Munchen, - Prof. Jager in Altborf. - Rubolph Janifch, Paftor in Alten Gom in bem Pierlanbe. Soffammerfeeretar Toich in Daffan. - D. und Prof. Junge in Altorf. - 3. 8. Rapp, Sofpitalpr. und Condiat. itr Banreuth. Scerciar Riefbaber in Murnberg. - Conrector Riener in Rurnberg. - Rlinger, Kaufmann in Breslau. - Prof. Ronig in Altborf. - Ratheconfulent von Ronigethal in Rurnb. - Einbief. Rorper in Rurnb. - M. Mart. Roblmann, Diac, Cen. ben Ct. Ceb. in Murnb. - D. Ge. Kricer. Rordenbufd, P. P. u. Phylic. ordin. Sen. in Rurnb.

Ser

#### Bergeichnis ber Berren Gubfcribenten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petr Garth, Nic Robn, Past, 31 Set. Mar. Magdal. in Hamburg.  D. 111 Petr Rulencamp in Gétting.  Langer, Petropil. Bibliothectar in Wossensbittel.  M. Heinr. Jac. Lebermiller, Senior ben Set. Spiken und P. e. in Rainb.  Archiblac. Lengnich in Daniss.  Krayl Lineth, Preb. Orb. b. 3. Lector | Herr Prof. Schwarz in Altborf.  Dietet. Schwarz in Nürnb.  D. und Prof. Scemiller in Ingolftatt, auf 4. Ermyl.  Krind. Hermyl.  Krind. Breetin, Buchhändler in Weissens fels, auf 2. Ermyl.  Andreas Soyler, Buchhändler in Menuntingen, auf 8. Ermyl.  D. 11. Prof. Siebenkes in Altborf. |
| ber Theologie in Landshut. — D. und Brof. Malblanc in Altdorf.                                                                                                                                                                                                                                    | - D. und Prof. Sirt in Altborf.<br>- Regierungerath Spieß in Banreuth.                                                                                                                                                                                                                     |
| - Superintent, Majd in Renftrelis.                                                                                                                                                                                                                                                                | - Job. Ludw. Sport, Prediger ben Ct. Egib.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - M. Merfel in Rurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                          | und P. P. in Murnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Sofrath und Prof. 17feufel in Erlang.                                                                                                                                                                                                                                                           | - B. D. Sport, Diae. ben Ct. Cebald in                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Gilbert Michel, Pralat bes Ctifts Cteins                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruruberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gaben E. G. Willer, Ctabtallmosants Gegens                                                                                                                                                                                                                                                        | - P. Placidus Sprenger, Prior im Rlofter Bang.                                                                                                                                                                                                                                             |
| fcbreiber in Rurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Rathseonfulcut Staudner in Murub.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Bagaintmann von titurr, auf 2. Erempl.                                                                                                                                                                                                                                                          | - P. Benebiet Stadelhofer, Prior bes Reiches                                                                                                                                                                                                                                               |
| - M. Johann Maft, Paffer gu Plochingen.                                                                                                                                                                                                                                                           | ftifte Noth M. Math. Jac. Abam Steiner, Paftor gu                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Jer. Jac. Oberlin, Prof. und Gnninafiarch in Strafburg.                                                                                                                                                                                                                                         | et, Urich in Angip.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Revigionerath von Defele in Dunchen, auf                                                                                                                                                                                                                                                        | - Bibliothed. Etraus im Ctift Rebborf                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2. Eremol.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Georg Theob. Strobel, Pafter in Wohrd                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Drell, Gefiner, Guefflin und Compagnie in                                                                                                                                                                                                                                                       | ben Puruberg Caffellan Chriftoph Kriebr. Stromer von                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Cam. Ofterhausen, Diac. ben Ct. Lorenzen                                                                                                                                                                                                                                                        | Nedenbach in Rienberg.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| in Rurnb.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Cenit. C. 28. &. Stromer von Reichenbach                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Ratheconfulent bon Priefer in Angfpurg.                                                                                                                                                                                                                                                         | in Nurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Prof. Reuß in Gotting Geb. Sofrath Ring in Carlerub.                                                                                                                                                                                                                                            | - Rathsconfulent von Trollifch in Augfpurg Candidat Verfenmeyer in Altborf.                                                                                                                                                                                                                |
| - D. Rofer, Prafes im Deutschen Saus in                                                                                                                                                                                                                                                           | - P. J. E. Dogel, Rector ber Cebalber Cous                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ruruberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | le in Rurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Joh. Friedr. Roth, Diac. ben Et. Jacob                                                                                                                                                                                                                                                          | - G. E. Waldau, alterer hofpitalprediger in                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Rurnb. — Schade, Buchbanbler ben Rurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                     | Murnberg Senat. Bang Carl Welfer von Reunhof                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Prediger und Biblioth. Schelborn in Mems                                                                                                                                                                                                                                                        | in Murnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Wien, 18. anfebnliche Litteraturfreunde.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Job. Rubolph Schlegel, Rector bes Gnum.                                                                                                                                                                                                                                                         | - D. Wildenow in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in Seilbronn.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Prof. Will in Altborf.<br>- D. Phil. Lubw. Wittwer, Physic. ordin. in                                                                                                                                                                                                                    |
| - D. Schloffer in Berlin.<br>- Ctabigerichts Referentar Lie. Schmid in                                                                                                                                                                                                                            | Murnhera.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Augspurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Joh. Cour. wohler, Buchhandler in Ulm,                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Lic. Schmid in Augspurg.                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf a Frempf.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Jan. Schmit, Collegiumsbiblioth. in Paffau.                                                                                                                                                                                                                                                     | - Benet. Bilb. Jabn, Ennticus und Regi-<br>ftrator bes lobl. Lanbfteuerannes in Rurnb.                                                                                                                                                                                                     |
| - Euperintend. Schniger ju Reuftadt an ber Mifch.                                                                                                                                                                                                                                                 | - Beb. Rath Zapf in Angfpurg.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Job. Gottfr. Schoner, Diac. ben Ct. Lor. in Rurnb.                                                                                                                                                                                                                                              | D. Guft. Bill. Jac. 3winger, Physic. ordin. Sen. in Nurnb.                                                                                                                                                                                                                                 |
| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*\*\*





### Jahr MCCCCLXX.

1.) Francisci de Retza Comestorium vitiorum. 2tm Enbe, vor bem Riegister: Hie Codex egregius Comestorii viciorum Sacre theologie professorii Francisci de Retza ordinis predicatorum sinit feliciter. Nuremberge Anno zc. str., patronau formauga cocordia & pporco impssus. Fol. max.

nter ben in Rurnberg gebruckten Buchern ift biefes bas erfte, mit einer Angeige bes Dr. tes und Jahres bes Drudes. Es hat auch alle Merfniale bes bochften Alterthums. Es feblen Titel, Anfangebuchftaben, Enftos, Signatur und Seitengablen. Die Unterfcheis bungszeichen find bas Bunct und eine fonft nicht gewöhnliche Kigur (.). Das Papierzeichen ift eine Rofe, eine Bage, meiftens aber eine Scheere. Das Papier ift bicht und weiß. Die Enpen find gothifch, haben eine mittlere Grofe, und tommen fast mit ben Schofferifchen übers Das Bert felbft fangt, obne alle Borrebe, fogleich auf ber erften Seite bes erften Blats an und ift 281 (nicht 282) Bl. ftart. Auf ber Rudfeite bes legten Blats, ju Enbe ber gwenten Columne, fteht obige Schluffangeige. Ungeachtet bas Bert in feine orbentlichen Kapitel getheilt ift, fo find boch bin und wieber Abfage gemacht. Much find ein Paar Rudfeiten gang leer gelaffen worben; fo wie auch bren Blatter gang leer geblieben find. Den Befchluß macht ein, s. Bl. ftartes Regifter, bergleichen man erft in viel fpater gebrudten Buchern antrift. Jes be Geite bat gro Columnen , und iebe berfelben bat 49 Beilen. Das Eremplar , bas ich aus ber altern Bibliothet in bem Gebalber Pfarchof vor mir babe, ift mit rother Karbe rubris Bas ben Drucker betrift, fo bat berfelbe bisber noch nicht mit Bemisbeit beftimmt werben tonnen. Aus folgenden Borten, Die ein Rurnbergifcher Carthaufer in bas, in ber Unie versitatebibliothet in Altborf befindliche Exemplar gefchrieben bat : Hunc librum propinavit nobis Henricus Rumel cum fuis impressoribus, eo, quod plures libros ex liberaria nostra eis accommodauerimus, hat man gwar Diefen Seinrich Rumel, jum Druder biefes Buchs, ia mobl gar jum erften Drucker in Murnberg machen wollen. (G. Catalog. Biblioth, Schwarz, P. II. p. 77. herrn von Murrs Merfwirdigt. Marnbergo C. 716. u. f.) Allein, ich habe meine Zweifel bagegen icon in ber Gefchichte ber Murnberg. Bibelausgaben , im Borbericht for

mohl, ale C. 3. u. f. borgetragen; ich bin auch noch immer ber Deiming, bag biefer Humel, er mag nun Seinrich, ober Undreas gebeiffen baben, eigentlich nichts als Corrector, ober Ebitor gemefen fen. Dag aber bie Impreffores niemand anbers, als Johann Genfenfcmit, und Beinrich Refer gemefen fenn tonnen , tann ich jest , fast mit Bewisheit behaupten. Es befine bet fich nemlich in einem ber folgenden Berte, bas in ber Rolge unter bem Jahre 1471, uns ter bem Titel: Gregorii moralia in Johum porfonnnen mirb, und bas mit eben biefen Enpen gebrudt ift, am Enbe ein, 20. Bl. ftartes Regifter, wogu eben bieichigen fleinen Typen gebraucht murben, womit Johann Genfenfdmid und Seinrich Befer 1473, mit Bemerfung ibrer Ramen bee Rayneri de Pifis Pantheologiam gebrudt haben. Je übereinstimmenber nun bie Eppen in benben Berten find, befto weniger ift iest mehr baran in zweifeln, bag biefes, und einige folgenbe Bucher aus Genfenfchmide Breffe gefommen find , ben man alfo nut allem Rechte ben erften Murnbergifden Drucker nennen tann. Die am Enbe ftebenben Borte patronarum formerumque concordia finde ich ichen in ber Coluffanielge bes 1460. ju Manne gebrudten Catholicon bes Johann, de Janua, Bas fie bebeuten follen, tonn ich nicht fagen. herr Rath Denie in ben Merkruftrbigt, ber Barelliften Biblioth. C. 35-meftebet unter bem erften bie Bungen, und unter bem aubern bie Matrigen. Der fel. Schmarg bielt benbe fur Enne noma. Der Berfaffer Franciscus de Reiza mar ein Dominicaner, und wie herr Denio I. c. fagt, ein grofies Licht feines Orbens und ber Biener Universität, Die ibn, als einen vieliabrigen Profegor und Decan ber Theologie, auch an bas Concilium ju Difa aberbnete. Cein Bo burtfort mar vermutblich bas Ctabtchen Ran, ober Ren. Er erreichte ein bobes Alter, und murbe uber 84. Jahr alt. Das Jahr feines Tobes ift nicht befannt, boch tann er nicht vor 1425. geftorben fenn. In Quetife Biblioth. Praedic. T. I. p. 775. wird, aus Mydera formicario febr viel rubmliches von ihm gefagt. Rach einer Ungeige von einer alten Sand, Die in Dem in Altborf befindlichen Erentplar ftebt, foll ber eigentliche Berfaffer Spurius Vitulaminus ncheiffen, und unfer grancifeus de Rerga fein Wert nur ins furgere gezogen baben. Die Le-Etura biefes Spurii aber foll in extenso corpore, in libraria Curie S. Sebaldi fenn. In ber alten Bibliotheck im Pfarrhof ben C. Cebald, ift weber biefes, noch fonft ein anderes altes Manis ferint. Ich laffe biefe gange Rachricht auf ihrem Werth und Unwerth beruben. Das beite nichte bie angegebene Urfache bes fonberbaren Titels: Comeftorium vitiorum fenn. Hanc leeturam Spurii de VII. vitiis, heift es baselbit, legit quidam Pater in Wyenna, in qualibet lectione feripft pro themate: comedent fructus vie fue, Prouerb. I, 31. Supervenit poft eum alius, dut fragmentauit lecturam Spurii: Collegit ex lectura praesentem summam; imposuit fibi nomen ex titulo Comeftorium, eo quod pro themate fumplit, comedent fructum &c.

Was bas Wert felbst betrift, so musien wir sagen, baff baffelbe febr viel gutes enb balt. Der Berfaste verrath durchgebends eine genaue Betanntschaft nicht nur mit den Kirchenabetern, sendern inch mit den besten Profanseribenten. Sein Bortrag ift gründlich, ordentlich and ungemein deutlich. Die Laster werden mit der größen Propunktingteit beitraft, besondert bib dem gestflichen Standerfauf welchen in dem gangen Werte vorzuglich Ruchficht genommen

wird.

wird. In ben bamaligen Zeiten muß biefes Comeftorbum fur bie Clerifen eine gar migliche Lectifre gemefen fenn. Um nur etwas meniges von ber Urt bes Bortrages bes Berfaffere ju bemerten, will ich ben Inbalt ber erften Abbanblung, bie von bem Sochmuth banbelt, furge lich anzeigen. Erftlich wird gezeigt, womit biefes Lafter verglichen werben tonne; zwentens was fur Schaben baraus entftebet; brittens werben bie Quellen beffelben entbedt; unter biefen ift auch eine, temporalium abundantia. Dier wird unter andern von ber Clerifen gefagt: Quidam qui en humilibus personis traxerunt originem, dum beneficia pinguia arripiunt; extranram fibi fingunt nobilitatem, arma ficta fibi component etc. et eos qui ipios nutriuerunt et dedignantur et fpernunt. Biertens mirb gezeiget, mas ben Menfchen von biefem Lafter abhalten foll; und enblich merben die verschiebenen Striffen bicfes Lafters, und bie Mittel bagegen febr ande führlich bemerfet. Unter ienen ftebet auch Singularitas, mo ce von ben Denchen beift: Secundo confistit fingularitas in leiuniis corporalibus et abstinentia fingulari; ceteris comedentibus solet carnem per abstinentiam macerare', pallorem et maciem corporis fibi procurare, non ut Deum honoret et poeniteat, fed ut alios in talibus vincat et ex boc laudes hominum habeat. In bem Gefner Bublifchen Bergeichnife C. 23, findet man ebenfalls einige Radricht von biefer Musgabe. Gie wird bafelbft, aber ohne Grund, Mrt. Robergern jugefchrieben. Much bat fie neuerlich herr P. Braun in feiner Notitia historico critica de libris ab artis typogr. inuent. usque ad annum 1479. impreffis, in Bibliotheca Monaft, ad SS. Udalr. et Afram Augustae extantibus, C. 132. fc. befchrieben. Ift von Rober C. 1. n. 1. angezeigt worben; und in ber biefigen Stadtbibliothecf n. 16. befinblich.

a) Magistr. Johannis de Gersona de Spiritualibus nuptiis. 2tm Ende: Super apientis hebrei captica Johannis de Gersona. Excellentissimi parțisensis Cancellarii scriptum quidem haud intile finit feliciter. Nurenberge o Anno 2c Septuagesmo. Impressorie artisindustria efficiatum in Rolio.

Auch diese höchst seltene Ausgabe des Gersonischen Commentars über das dobe Lied Salomonis gehört mit zu den ditesten Producten der Rünnbergischen Persten. Sie in mit eben den Appen gedruckt, die zu dem verhergebenden Werte gebraucht wurden, und kann also ganz zwertäsig Sensenschund mid Refern zugerignet verteen. Den Ansam macht solgende Ucherschrift: De Spiritualido Nupeijs: (1) Neipit opusculu Magistri Johanis de gersona Cäcullarij parisen, sup Citica exite. Au acrthusen. Sed'm triplied amore distinctu p dees simplalmata sed'm pricos staz olderneones errida sed'm nour modu. Et opp strud mustu subtile z. atum vales p devotis architatiois. Et pmittic pmo phemium. In hiesem Proventio melbet der Barfasser, doß er aus Liede zu den Cartheusern, sich entsches der aus Liede zu den Cartheusern, sich entsches der den Liede, doch das alse auf eine neue Art sogen gestebt. Dann fängt er sozleich

an, de triplici amore, allegorico, morali und anagogico ju reben; und in der Holge des Wertes wird nun von den Eigenschaften dieser Liebe seide geschaft, das viellricht iest niemand mehr zu wissen verlangt. — Doch alles nach Anteinung des Hobenstedes. Doch nur einige Eigenschaften der Liebe. Die erste: Oktul poseit amor. Die zwepte: deleckat, tenit et ardet. Die deitlie: Ingreakur cellas niger. Obige Schussanzeige steht auf der Nückseite des 39ten Biats: denn das ganze ist 39 Bl. start. Aufangsduchstaben, Settengablen, Enstoar, Eigensturen schlen durchgebende. Das Papier ist weiß und dicht. Das Hormat ift lieiner, als ben werderzeichnen Wert. Ist im Noterischen Catalogo S. I. n. 2. angezeigt. Die biesige Stadtbibliotybert bessitt ein Erennylar. (a. 90. c.)

## Jahr MCCCCLXXI.

3.) S. Gregorii Magni P. M. Moralia in librum Job. 21nt Ende vor bem Register: Immensa omnipoteti deo patri. et filio. et spiritui sancto. glorioseqa genitrici venin marie gratiaru referimus actiones qui hoc opo moraliu beati gregorij pape in 1710. libros distinctui impsioria arte feliciter dedit nuremberge cosumari. Anno dii. M. cccc. 1511. Die undecima mensis septembris. Da gloriam deo. In Folio.

Es ift biefes bie altefte Ausgabe bes allegerifchen Commentars Gregore über ben Siob. Samberger eignet gwar, in feinen Madridten Th. 3. C. 465. ber romifchen Muegabe von 1475, die auch Mudiffredt in bem Catalog, historico eritic. p. 195. u. f. befchreibet, biefe Ehre gu. Diefes wurde er aber mobl nicht gethan baben, wenn ibn die gegenwartige Rurnbergifche bes fannt gemefen mare, bie wir iest furglich befchreiben mollen. Muf ber Rucffeite bes erften Blats macht eine bittorifche Eriablung ber Schicffale biefes Berfes, ben Anfang. Darauf folgt bie Bufdrift bes Gregorius an ben Leandrum. Epifcop, Hifpalenf, bem er fein Bert meignete. Diefe betragt funf Blatter : bann fangen Die Moralia feibft an. Ru Enbe bes Bers tes auf ber Salfte ber erften Columne (benn bas gange ift mit gefraltenen Columnen gebruch) bes letten Blats, ftebet obige Cchluffangeige. Alles ubrige ift leer. Dann folgt ein Regifter. Diefes hat folgende leberfchrift: Incipit regiltrum breue et viite omnium punctorum tactoru in moralibus beati Gregorii papé sed'm ordinem alphabeti inferius annotatum. Auf biefe folget eine furje Borrebe, in welcher von bem Gebrauch und von ber Ginrichtung biefes Regifters gerebet wirb. Es fullet baffelbe 20. Bl. boch fo, bag bie lette Ceite leer gelaffen mors ben ift. In bem Eremplar, welches in ber Ingolftabtifchen Universitatsbibliotheck befinde The ift, und welches herr D. Geemiller Faic, I. Biblioth, Ingolft, incunab. typogr. p. 27. befcbrie: beidrichen bat, sehrt diese Register zu Anfang. Es ist aber dasselbe febr mertraurdig, wie schon, oben, E. 2. n. 1. bemerkte worden ist. Denn es ist dasse dasselbe nitt eben den kleinen Tyben gedrygket, womit Jodann Sensensklimd und heinrich Aeser. 1473. des Rayneri de Pias pen gedrygket, womit Jodann Sensensklimd und heinrich Aeser. 1473. des Rayneri de Pias pintheologiam gedruckt haden, so daß es als ausgennacht ist, daß nicht nut diese Wert son bern auch die vorderzehenden, aus bieser Press gedommen sind. Was die Moralia, ober das gegenwärtige Wert schieft, so sind dayn eben die Ippen gedracht worden, womit das Cometorium victorum gedruckt wurde. Ansangsbuchskaft, Eitengaben, Cuttengaben, Cuttos um Signat tuten sehben durchgebende. Wie in Wöderschaft, Catalogo p. 1. n. 7, augszeigt. Ein Krempfar in wery Banden ist auf der bei biesigen Eradicibilischese. Der erste Band wom ersten bis zum 23ten Buch seht meter den incerts n. 18. Der zwepte aber, welcher die biesigen Buch ernstellt, ist unter die Munderzischen Uruser n. 5. geset worden. Das von Rober unter bies marken des Parkensensischen Vollen der in 3. angeführte Speeadum aureum des John Herp gehört, wie aus der Anzeige, IV. Idus-Murtit erhöstler instelle Jahr 1484. Die n. 10. angezeigt Bibit Volle, ersstert nicht. Beried ist die Vollen Vollen Geblichmib/ flatb 1885. Sein Perspectus wurde 15711 gebrackt.

4.) Joannis Chrysostomi de patientia Job et afiquot de poenitentia. Im Ende: Explicitit fermones Johannis crisostomi, de patiétia iob. z aligt de penitétia translati de groco in latinú, per eloquétem lelium tifernatis, impsi nurenberge. Anno dhi. M., ccce. lyri. decimaquarta die mensis nouembris. In Folio,

Den, Anfang macht auf ber erften Geite bes, erften Blate, sine furje Queignungefchrift an ben Pabft, beffen Rame aber nicht genennt wieb. 3ch vermuthe ce fen Micolaus, V. ber große Gonner ber Belehrten gewesen, unter deffen Regierung ju Rom bas fechfte Jubilaum gefenert murbe. Der Meberfeber gebenfet aber in feiner Bueignungefthrift ansbructlich eines bes vorftebenben Jubildi, und hoft, bag feine Arbeit eben besmegen gur rechten Beit erfcheinen . und Rugen fchaffen werbe. Doch auf eben biefer Geite fangt bie Ucberfebung filbft an, bie bis an bas Enbe, ohne alle fernere Ungeige fortgebet. Den Befchlug macht auf ber erften Seite bes legten Blate, obige Angeige. Ber biefer Relius Tifernas gewefen fen, fann ich nicht fagen. Die, bem Chryfoftomus jugeeigneten Sermones IV. de fulto et beato Job , mogut ber Ueberfetter noch bie funfte gefetet bat (G. Oudini Comment, de Seriot, eccl. Vol. I. p. 742.) werben unter bie zweifelhaften Schriften beffelben gerechnet." Das gange ift 68. Bl. ftart: Die lette Ceite ift leer. Titel, Euftos und Cignaturen und Anfangsbuchftaben ben ben Abfagen feblen. Die Unterscheibungezeichen find bas Punct und bie Rique (6). Ift mit fortlauffenden Beilen gebruckt. Das Papier ift weiß und fart. Die Enpen find bie nemlichen, Die gu ber uns mittelbar verhergebenben Schrift gebrancht murben, und alfo gehoret auch biefes Bert unter biejenigen Bucher, Die aus Cenfenfchmide Prefe gefommen find. Uebrigens bemerte ich, bag

21 3

das von Adder, unter eben biefem Jahre n. 8. unter den Titel Joannis Chrysoltomi de Patria Libr. III. angeführte Wert, kein anderes, als das gegenwörtige ift. Uederbaupt bat in Ebrysischomne teine Libros III. de Patria binterlassen. Wich in Robers Catalogo E. 1. n. 6, dus griffe. En Permylar ift auf der heisigen Stadtbibliothect n. 96, s.

5.) Oratio Joh. Antonii Campani, Episcopi Aprutini, in conventu Ratisponensi dicta, ad exhortandos principes Germanorum contra Turcos et laudibus corum. Quarto.

So wird diese Werkgen in Leiche Supplemento Plaiteair. p. 126. angezeigt. Dieß ist auch die einigis Quelle, die Adder p. 2. n. 12, ansihipten sonite. Mre ist diese Ausgabe fede meissche die Ausgabe in der einige Diese ist die koman Sec. KV. p. 423. eine römische Ausgade ohne Auzeige des Jahrs an, die, nach einem Vermustung, Exterdam Plank, aber einige Jahre späre, gedruckt. dat. Sollie, wirstlich ein Rützbergischer Deuek vorrbanden senn, so was den den nicht ausgemacht, das derfelbe in eten dem 1471sten Jahr se, in welchme biese Ausgabe der ist, aus gedruckt werden fen,

# Jahr MCCCCLXXII.

6.) Bonaventurae Breuiloquium. 21m Enbe por betti Regisser: Domini boneusture doctoris deuoti breuiloquiú nurmberge fidelit impressum, sumaga diligentia correctú Explicit felicit. Anno in carnationis domini. M. cocc. (ppi, quarto idus sebruarij. In Folio.

Ohne alle vorläusige Anzeige fangt bieses Wert gleich auf der gesten Seite des erstein Blats an, mit der Ueberschrift: Incipit breniloquiü fratris boneuenture de fiera seriptura. Es ift dieses gleichgem die Einstellung pu dem breuiloquio, so nichts andere, als ein furges theologisches System ist. In diese Enstellung wird de latitudine, longitudine, soblimitate, prosinditate; de modis proceedendi ipsus scripturae, de modo exponendi scripturam üerum gehandelt. Sie beträgt z. Bl. jund etwas barüber. Auf der ersten Seite des den Blats fangt das Wert sclost, mit einer vorzanschenden, surgen Anzeige der 7. Ebeile und der in iedem Heil and das Wert sclost, mit einer vorzanschenden, surgen Anzeige der 7. Ebeile und der mondi, 3. de corraptela peccati, 4. de incarnatione verdi, 5. de grais spiritus sachti, 6. de medicina Sacramentali, 7. de statu sinalis iudieil. Wer iedem Beil und Eapstel stehet allegeit der surge Inhalt derschben. Orn Beischus mache endlich auf der zwezhen Seiten Blats beige Anzeige. Auf das Breniloquium selbs, voelches 64. Bl. kart ist, folget noch ein alphabetisches Register der mertweistigsten Sachen, welches 5. Bl. stille. Blätterzahlen, Eustos, Signaturen, Ansangsbuch.

ftaben fehlen burchgebends. Das Punct ift das einige, Unterscheidungszeichen. Das gangt ist mit ferlaufenden Zeilen, und ir den nemilichen Topen gedreuckt, die zu den vorhin angezigs ten Sermonibus Chrysschomi gedraucht wurden, und gehöret alfo denklaßt unter die Schrifte ten, die aus Sensenschwied Preffe gekommen find. Papier und Format sind gleich. Uedrigens ist diese Wert des Cardinales Kranciscaner Ordens, der ben den Kranciscanern eben das ist, nas Thomas von Aquino ber den, Dominicanern ift, nehft feinen dieigen stellen das ist, nas Thomas von Aquino ber den, Dominicanern ift, nehft feinen dieigen stellen das ist, nas Thomas von Aquino ber den, Dominicanern ift, nehft feinen dieigen stellen das die Kartischwick und die Kartischwich und die Kartischwick und die Kartischwich und die Kartischwich und die Kartischwick und die Kartischwick und die Kartischwick und die Kartischwich und die Kartischw

7.) Alberti de Eyb Margarita poetica. Am Ende: Anno a natiuitate domini Millelimo quadringentefimo septuagesimosecundo die vero secunda Mensis decembris finita est hec summa Alberti de Eyb: vtriusqa Juris doctoris eximii que Margarita poetica dicit': p indultriosus impressorie artis Magistru Johannem sensenschmid ciuem Nurmbergensem cui diligentia impmendi corrigendiqa: opus ipsu optie manifestat. Folio.

Bon biefem Berte bes gelehrten Alberte von Erb, Domberen ju Bamberg und Ciche ftatt, findet man einige Radricht in Clemento Biblioth, T. VII, p. 195. u. f. und im Catalog. Biblioth. Schwarz. P 11. p. 102. n. 178. wo auch biefe Ausgabe ausführlich befdrieben wers ben ift. Doch verbiente baffelbe allerbings eine nabere Befchreibung, als bisber, fo viel ich weiß, bavon gegeben morben ift. Ich murbe es bier felbft thun, wenn is bie mir gefehten Braugen geftatteten. Doch mir einiges. Man muß fich von bem Titel, ben ber Berfaffer feinem Berte, feiner Mutter, Margaretba von Wolmerebaufen ju Ehren gegeben bat, nicht verführen laffen, und in bemfelben vielleicht blos Ausjuge aus Dichtern fuchen. Er fagt es felbit in bem letten Abiconitt feines Bertes, bag er foldes ex emnibus fere Oratoribus, Historicis et Philosophis gufammengefest babe. In bicfem letten Abichnitt, ber gleichfam ben Befchluf ber boronftebenben Zueignungefchrift macht, und ber bie Ueberfchrift bat: Ad libri complementa et eins miffionem oratio, leget er bie Abficht, und ben gangen Inhalt feines Berts weitlauftig vor Angen, woraus fo viel erbellet, dag es eigentlich eine practifche Anweifung jur Rebefunft, ober eine Rebefunft in Benfpielen aus ben beften Schriftstellern fenn follte. baffelbe in zwen Theile ein : Prima pars, fagt er, eft proceptorum et clausularum; fecunda autoritatum et orationum. In eben biefer Befchlugrede lobt er fein Buch gan; übermäßig; redet bann baffelbe an, und bebieirt es auf eine fonderbare Art verfchiedenen bamals lebenden Bie fcoffen, einigen von feinen Anverwandten, einigen Gelehrten, und gulett auch feinem ebemalis

gen Lebrer; Vade denique, beift es, opus omnium dochillinorum wirorum indicio fummittendum. Ad clariffimum oratorie artis principem, dominum Baldasarem Rasinum mihi praeceptorem optimum, qui me per artem, ut pater generavit per naturam, ut te videat, te examinet u. f. Doch ich muß abbrechen. Man bat von biefer Margaitta poetica eine ungeniem prachtige Ansgabe obne Jabr , Druder und Drudvet, fol. max, welche and in ber Colnerifden Bib liothed, Vol. I. p. 138. n. 1476, befindlich ift. Don berfelben finde ich nirgende eine Ungeige. Much bat Clement berfelben nicht gebacht. Gie ift mit gespaltenen Columnen gebruckt. Ende ftebet blod: Summa Alberti de Evb veriusot juris doctoris eximii: que Margarita poetica dicit': feliciter finit. Ich murbe fie fur ein Brobnet aus ben erften Rurnbergifchen Breffen balten, wenn fie fich nicht von allen altern Rurnbergifchen Brobucten burch bie Korm ber groffen Buchftaben unterscheibete, die nicht gotbifch, fondern romifch ift. Denn fie baben burchgebends bie nemliche Beftalt, wie bie beutigen A B C D u. f. w. Daß fie febr alt fen, baran ift fein Ameifel. Unfere gegenwartige Ausgabe ift barum befonbers mertwurbig, weil es bas erfte, mit bes Druders Senfenichmibe Damen, und bas einzige Bert ift, wo in ber Schlufangeige fein Rame allein vortommt. Die Enpen find die nemlichen, bie er gu bem Comeftorio vitiorum ge-Much ift biefes merfmurbig , bag bie Chlufanteige fcmart gebrudt ift, bie er ben feinen folgenden Berten allezeit roth zu bruden pflegte. Boran ftebet ein weitlauftiges Regifter bas 35. Bl. ftart ift. Die Rudfette bes letten Blate ift leer. Dann faugt auf bem folgenden 26ften gebruckten Blat bas Berf felbft, mit ber Ueberfchrift: Margarita poetica: opus clariffimu foeliciter incipit, und mit ber Zueignungefchrift an Johannem Episcop. Monafter. Comit, Palat. Rhen, et Bavar, duc, an. Das gange ift mit fortlaufenben Beifen gebruckt, und bee tragt, ohne bas Regifter, 450. Bl. Die Schluffangeige ftebt unten auf ber erften Geite bes letten Blats. Die Rudfeite ift leer. Dermutblich ift es aus Berfeben bes Druders gefches ben, bag bie gange erfte Ceite bes 218ten Blate leer geblieben ift. Das feblenbe ift in bem Exemplar, bas ich por mir babe, von einer alten Sand erganget worben. Blattergablen, Cuftos, Signaturen, große Unfangebuchitaben feblen. Reben am Rante fteben auf benten Seiten groß fe Buchftaben von A bis jum I, und auf biefe begiebet fich bas voranftebenbe Regifter. Das Dapier ift bicht und weif. Diefe Musaabe wird in Robers Catalogo C. 2. n. 13. angeteigt. Gie ift in ber ehemaligen Golgerifden Bibliothed, und fteht unter ben Buchern in folio n. 1477. 3mar wird man in dem befannten Catalogo biefer Bibliotheck, Vol. I. p. 139. n. 1477. eine Ausgabe biefes Bertes vom Jahre 1478. antreffen, ble auch Berr von 17urr in feinen Memorabil. Bibl. Nor. P. I. p. 327. aus biefem Catalogo unter bem Jahre 1478. angezeigt bat; allein ftatt einer Ausgabe von 1478. Die gar nicht eriftirt, ift in ber gebachten Bibliothed mirt lich die Ausgabe von 1472. vorhanden. Go unguverläßige Quellen find alfo die Buchervergeichnife! Und fo leicht tann man fich irren, und gehler fortpflangen, wenn man gu leichtglaus big, oft auch ju begnem ift, felbit ju foricen! 277aittaire bat T. I. p. 323. edit. nov. eine Robergerifche Ansgabe von biefem Jahr, woben er Canbertum citirt. Diefer aber fubrt mur Die Musgabe von 1472, an, ohne ben Druder ju nennen. Bermuthlich bat alfo Orlandi und nach nach ihm Maitraire ben Roberger jum Ornder gemacht, weil fie bem Rind boch einen Dar ter geben wollten, ben rechten aber, nemlich ben Johann Senfenschmid nicht fannten.

8.) Ob eim manne sey zu nemen ein elichs weib ober nit. Am Ettbe: Gott sey gelobet. Mccccippij. Friez Creufiner zu Murmberg. Quart.

Der Berfasser ist der bekannte D. Albrecht von Kyde. Ich habe diese Ausgabe in den Annalen der ältern deutschen Litteratur S. 68. n. 17. binlänglich beschrieben. Address blied bieselbe unbekannt. Dasgen hat er eine andere, die keine ausbrückliche Angeige des Drucklades hat, unter dieses Jahr gesigt. Sie ist in der Zeuerlinischen Bibliotheck.

 Alcinoi disciplinarum Platonis epitoma. Mm Enbe: Epitoma Alcinoi in disciplinaru Platonis desinit. Anno salutis. M. cccc. Irrii. die uero. xxiiii. mensis Nouchris. Folio.

Diefes Bertgen gable ich mit unter bie mertwurbigften Producten, bie aus ben Rurns bergifchen Preffen gefommen find. Es ift mir zwar befaunt, baff baffelbe, fo wie bren bis vier anbere Bertgen, Die meiftens in einem Band benfammen angetroffen werben, und mit einerlen Enpen gebrudt find, bem Griedrich Creufiner jugefchrieben werben. Allein, ba ich bie famte lichen Creufinerifden Schriften vor Angen gehabt, und biefelben mit biefem und ben ubriger, noch anjugeigenden Berten, auf bas forgfaltigfte verglichen babe ; fo fant ich gwar einige Uchus lichteit ber gebrauchten Eppen, aber nie eine folche Uebereinstimmung berfelben, bag ich fie mit Ueberzeugung fur Creufinerifch halten tonnte. Defto augenfcheinlicher, und unlaugbarer ift die Uebereinstimmung berfelben mit den Eppen in den alteften, von Anton Roberger gebrudten Buchern, befonbere mit bem von ibm 1473, gebruckten lateinisch bentichen Boetiuc, ingleichen mit bes Rayneri de Pilis Pantheologia von 1474, und bes Th. de Aquino Gloffa fuper IV. Evangelift, von 1475. Da iene fleine Bertgen obne allen ?meifel mit frifch gegoffenen Enpen gebrudt morben fint, fo fint biefe auch noch aufferordentlich fcharf und jart; und ob fich gleich biefe Scharfe ben ben folgenden groffern Berten nach und nach verlieren mufte, fo muß boch bie Uebereinstimmung benber einem febem in bie Mugen fallen. 3ch trage alfo fein Bebenten , obiges Epitoma Alcinoi , fur bas erfte Buch anunchmen , bas aus Anton Robers gere Breffe, mit ber Ungeige bes Drudiabre gefommen ift. Die ubrigen bren, Die ich fenne, und bie mit ben nemlichen Enpen, obne Angeige bes Jabrs, erfcbienen find, nemlich Vitae philosophorum et poetarum, Poggii sacetiae, und bes Honorii August. libb. tres de imagine mundi, welche unter ben Schriften ohne Ungeige bes Drudiabre vorfommen merten, mogen viele leicht noch alter, ale obiges Bitoma fenn, und folglich jum Beweis bienen, baf Unton Ros berger icon por 1472. gebruct babe. Mir tommen nun gu biefem Bertgen felbit. Daffelbe fánat

fanat auf ber erften Ceite bes erften Blats mit folgenber Ungeige an : Aleinoi difeiplinaru pintonis epitoma, id est, breniariŭ incipit. Episcopi Tropiensis ad Nicolaŭ Cusensem Cardinalem conperfio. Dierauf folgt nun bie furge Epiftola dedicatoria bes Detrus Balbus, Bifchofe in Tropea, ber es aus bem griechischen überfest bat. Dan bat aber auch eine Ueberfetung por bem Marfilius Sicinus, Die foldemnach von ber gegenwartigen, Die fich ber Episcopus Tropienfis ausbrudlich jucignet, untericbieben merben muff. Muf eben biefer Geite fangt nun bie Ueberfetung felbft an, Die ohne alle Abfate fortgebet, und fich in ber Ditte ber erften Geite bes letten Blats mit obiger Schlugangeige entiget. Das übrige ift leer. Das gange Bert. fo 22. Bl. betragt, ift mit fortlaufenben Zeilen gebruct. Das Bunct ift bas einzige Untere icheibungszeichen. Unfangebuchitaben, Blatterzahlen, u. f. m. feblen. Gine gante Geite hat 33. Reifen. Das Papier ift ftarf und weiß. Die Berirrungen bes Maittaire, be Bure und Sambergere in Anschung Diefes Berts bat herr D. Geemiller im Fasc. I. Bibl. Ingolft. C. 180, mit Recht gerügt. Angezeigt ift es auch von eben bemfelben G. 38, n. IV. Im Rober rifden Catalogo ift es nicht ju finden. Unfere altere Bibliothecf im Cebalber Pfarrhof befis bet ein Eremplar n. 140.

 Antonini Archiepifc. Flor. Pars quarta Summae theologicae de virtutibus, per Anton Koburger 1472. Folio.

Saubertus hat l. c. p. 121. biefen besonders gedrucken Theil eines bekannten Wetske, angezeigt. Auch Nober hat denselben S. 3. n. 16. and biefer Quelle angesührt. Ich hae be ihn aber nicht geftunden, und kann also sur das Dassen derfelben nicht bürgen. Deste his derer aber kann ich das von Robern, innter eben diesem Jahre, S. 3. n. 17. angesührte Chronicon Schedelli, das erst 1493. jum Borschich fam, unter die Undung seben. Die n. 18. ans gezigten Flores S. Bernardi sind ohne Angeige des Jahrs vorhanden. Mit Bemerkung des Jahrs 1472. kenne ich teine Rutunbergische Ausgabe.

11.) Hier hebt sich an von dem entlist, genommen von gehogen aus vil puchern wy vond von wem er geporn foll werden u. s. w. Der jungsbanns priffmaler hat das puch zu nurenberg 1472. In Solio.

Bon diesem Werigen habe ich in ben Annalen C. 3. n. 1. und C. 62. n. 9. Rady richt gegeben. Abdern blieb es unbefannt. Ein Eremplat besithet bie Perzoglich Gothals fiche Bibliotheck.

### 3ahr MCCCCLXXIII.

12.) Boetii liber de consolatione philosophiae cum Comment, S. Thomae de Aquino. 2m Ende: Hic liber Boecii de osolatione philosophie in textu latina alemanicaq3 lingua refertus ac translato vna cu apparatu & expositione beati Thome de aquino ordinis predicatorum finit seliciter. Anno domini M. cccc. Irriij. xxiiij. mensis Julij. Condidit hoc Ciuis alunis Nurenbergensis Opus arte sua Antonius Coburger. Fol. mai.

Diese ungentein prachtige Ausgabe, welche auffer einem, bem beil. Thomas von Aquino fallschich gugerigneten Commenter, auch eine beutsche, sehr westliche Uebersehung enthalt, babe ich in den Annalen der altersen deutschen Litteratur S. 75. n. 25. bereitst ausführe lich beschrieben. Im Abberischen Catalogo ist sie S. 3. n. 19. angezeigt. Ist auch in der biesigen Stadtbibliotheck n. 51.

13.) Rayneri de Pisis Summa theologiae seu Pantheologia. Am Enbe: Anno a nativitate disi millesimoquadringstesimo septuagesimotercio sexto idus ap'lis finita deo iuuante psestaq; est illa egregia summa fratris Raijneri de pisis ordinis pdicatoz; que alio nomine pátheologia qsi tota theologia haud abs re vocata est p industriosos impliorie artis Mgros ioh'em sensenschmid de egra: et henricú Keser de magútia Nurmberge vrbis ciues, eo apposito imprimendì studio, et ea corrigendi cura diligestiaq; adhibita qua maior adhiberi vix possit. De q' fine sit laus et gloria deo trino z vno q' est p secula benedist. Amen. Fol. max.

Der Berfasser, ober vielmehr Compilator dieses Mertes, Rainerius de Rivalto, von seinem Gedurtsort de Piss genannt, war ein Dominitaner, ledte im vierzschuben Jahrbundert, und stard in der Mitte desselben. Dieses ist es alles, was uns Auctif in den Seriptor. Ord. Preed. T. I. p. 635. von diesem seinem Ordensserver zu sagen weiß. Doch dat er sein Angedenten durch dieses opas vastam verewiget, welches alles, was die berühmtesten Theologen, Schristausseger und Canonisken vor ihm geschesen daten, was die berühmtesten Theologen, Schristausseger und Canonisken vor ihm geschesen daten, in alphabetischer Ordnung enthält, wogu der Peraussgeber, Jacobius Sloventinue, ein Minerite, noch manches von dem seint gen will geschet baben. Die gegenwärtige ungemein prächtige Ausgabe ist eine der ältesten. Medrere sührt Luccif, dem aber diese erste Tutendergische nicht bedannt war, und Schöfen.

93 2

gen in bert Fortfegung ber Fabriciufifchen Biblioth. med. aevi L. XVII. p. 129. fq. an. Rech 1670. ift biefes Bert von einem Deminitaner Jacobus Micolai gu Paris ebirt worben. Den Anfang macht ben ber unfrigen auf 30. Bl. ein brenfaches Regifter. Im erften merben alle, in bem Berte angeführten Stellen ber beil. Schrift vom 1. Buch Dofis an, bis gur Offenb. Job. angezeigt. Das zwente ift ein Cachenregifter, und bas britte zeiget bie in bem Berte enthaltenen Articfel nach bem Alphabet an. Rach zwen leeren Blattern fangt Die Zueignungs fchrift bes obengebachten Berausgebers ad Episcopum Cardinalem Sabinensem Placentinum an, worinn bie berühmteften Lebrer, bie Gott ber Rirche geschenft bat, bis auf ben Raynerium nambaft gemacht werben. Dann folgt noch ein furger Prologue, worguf bas Wert felbft auf ber erften Ceite bes gwenten Blate anfangt. Benn ein Buchtabe gu Enbe ift, fo macht alles geit ein Bergeichniß bes Inhaltes ber Capitel eines ieben abgehandelten Artidels ben Befchlug. Dbige Schluffangeige ftebt auf ber erften Geite bes letten Blate. Die Rudfeite ift leer. Dan tann nicht eigentlich fagen, baf biefes Wert, aus zween, ober bren Theilen beftebe, in bem baffelbe gleichfam in einem fortlanft. Es ftunbe alfo ben jebem, gween, ober bren Ban be baraus ju machen. Titel, Blatterjablen, Euftes, Sanatur, groffe Unfangebuchftaben mangeln. Das gange ift in gefpaltenen Columnen, mit febr niedlichen Eppen gebruckt. Das Bunct ift bas eintige Unterfcheibungszeichen. Doch ift auch bas Abtheilungszeichen manchmal gebraucht morben. Das Papier ift weiß und ftart. Rober fubrt biefe Angaabe in feinem Catalogo C. 3. n. 20. richtig an. Bum Ueberfluß tommt fle aber unter eben biefem Jahre p. 4. n. 23. noch einmal fur. Die von 28dern G. 1. n. 4. angezeigte Ausgabe von 1470. bat ibren Urfprung einem offenbaren Drudfehler in Beugbeme incunab. typogr. p. 109. ju bans fen, mo 1470, ftatt 1473, gefest worben ift. Orlandi bat biefen Drudfebler nur nachgefchries ben, fo wie berfelbe fait weiter nichts ift, als Beugbeme Copift. Die biefige Ctabtbiblios thed befiget n. 9. 10. 11. ein prachtiges, auf Pergament gebructes Exemplar. Ein unvollstan-Diges ift auch in unfrer altern Bibliothed im Cebalber Pfarrhof.

14.) Gründliche bewerung das die iuden irren vnd das iesus nazarenus der recht messas ist warer got vnd warer mensch. Am Ende: Dis buch hat gedruckt Zeics Creussers un Nurmberg. Nach Eristi gepurt M cece freist. Got sep gelodet. Zolio.

In ben Annalen ber altern beutschen Litteratur E. 71. n. 28. ift dies feltene Wertzen ber eiris von mit bescheiben worden. Ich bestie baffelbe feltel. 2. Abder bat dasselbe in feinem Werz zeichnis berpmal angezeigt E. 4. n. 26. unter bem Litel: Ein alt theologischer Tractat ohne Litel, und bieses ift die gegenwartige Ausgade. Ferner E. 6. n. 36. Ein theologischer Tractat, darinnen auch wider die Juben gebandelt wird, durch Fris Creufiner, und gleich darauf n. 40. Trastaus quidam theologisus contra Judaeos gemanice, und dieses in wegen gabe, die unter dem Jahre 1474. angezeigt werden soll.

15.) Fran-

15.) Francisci Cardinalis de la Rovere (postea Papae Sixti IV.) Tractatus de Sanguine Christi. 2m embe: Explicit tractatus de sanguine Christi. Impressus Nuréberge per Fridericum Creussner.
Anno domini Millesimo quadrigétesimoseptuagesimotercio. Laus
deo clemétissimo. Dicrauf folgt: Eiusdem Tractatus de Dei potentia. 2m Ende: Laus deo clemétissimo. Fridericus Creussner.
Folio.

Mus ber, bem erften Tractat vorgefesten Queignungsichrift bes Berausgebers an beit Berfaffer nicht nur, fonbern auch aus ber erften, ju Rom gebrudten Ausgabe, erhellet gang bentlich, bag benbe Abbandlungen gufammen geboren, meniaftens nur ein Wert ausmachen folls ten. Der Berfaffer ift ber nachmalige Babit Sirtus ber IV, ber benbe noch als Carbinal de la Rovere tituli S. Petri ad vincula fchrieb, und fie Pabft Paulo II. gueignete. Der Berausgeber, ber fich in ber Bueignungefchrift felbft nennet, ift Johann Philipp de Lignamine, welcher nicht nur bes Pabftes Girti IV. Leibargt, fonbern auch einer ber erften Buchbrucker in Rom mar. Diefe benben Abhandlungen maren bie erften Producte feiner Preffe. P. Laire führet fie in feinem Specimine hiltoric. typogr. Rom. p. 196. unter bem Jahre 1473. an. 21us Diffredi aber fetet fie in feinem Catalogo p. 103, in bas 3abr 1472, und bebauptet, mit allent Rechte, wiber ben D. Laire, baf fich berfelbe burch eine anbere Abhandlung eben biefes Dabs ftes de futuris contingentibus, mit ber Angelge bes Jahre 1473. melche ienen benben Tractas ten, in bem Erenirlar, bas ber P. Leire vor fich batte, gufalliger Beife nur bengebunden mar, babe verführen laffen, iene Musgabe, bie mirtlich teine Ungeige bes Dructiabes bat. ebenfalls in bas Jahr 1473. ju fegen. Satte Mutifredi unfere Rurnbergifche Muggabe , bie ficher ein Rachbrud von ber Romifchen ift, gefannt, fo murbe er ben B. Laire baburch am beften baben miberlegen tonnen. Denn bie Driginalausgabe muß boch mobl alter fenn, als ber Rachbrud. Doch wir fommen nun auf bie Befchreibung biefes Rachbrude. ber Rudfeite bes erften Blats fangt bie Bueignungsichrift an, woriun be Lignamine melbet, bas es ibm viele Dube getoftet habe, von dem Pabft bie Erlaubnig ju erhalten, bende Tractas te, de fanguine Christi und de potentia Dei. Die er noch als Carbinal gefchrieben batte, brus den ju borfen (eneis litteris liceret imprimere.) hierauf giebt er bem Pabft ein groffes Lob, und ermuntert ibn, noch mehr gu fchreiben. Er fcbließet mit ben Worten: Johanem Philippu de Lignami. Melfanen Siculum insuper, B, pater ita comendatu in omnibus habeas, vt. S. tue servu. vt egenu. vt fideliffimu immortalitatisq; et laudum tuarum ftudiofiffimum. Muf biefe folgt beg Berfaffers eigene furge Bufchrift an Pabit Paulum II. Auf ber erften Geite bes britten Blats gebet nun ber tractus de fanguine Chrifti felbit an, welcher fich auf ber Rudfeite bes 87ften Blats, mit obiger Colinfangeige enbiget, worauf noch ein furges Regiftrm foliorum huius operis auf eben biefer Ceite folget. Der barauf folgende Tr. de potentia Dei bat auf ber erften Seite bes erften Blats folgenbe Uelerichrift: De dei potentia incipit tractatus ad Paulum Pa-

28 3

pam if. Copilato. p. F. Cardinals sancti Petri ad vincula. Derfelbe ift nur 9, Bl. start, und endiget sich muten auf der ersten Seite des legten Blate, nut obiger Angeige der Drudere. Bliriangsbundsden, Signaturen, Eustos, Blattezgablen schlen. Das Papier ift weiß und sebr flart. Im Noderischen Catalogo sieden bende abgesendert E. 4. n. 21. und 22. ingleichen der groupte de potentia Dei alleine p. 54. n. 441. Die hiesige Tadbiblischer bestigt ein Ermardini de festiv. Diar. wird unter dem Jahre 1493. die richtige Ausgeseigten Werte Bernardini de festiv. Diar. wird unter dem Jahre 1493. die richtige Ausgabe vorsonmen. Die n. 25. angezigter Andicalis attestatio Se gehört unter das Jahr 1477, und die n. 29. angesührte Summa de Quolidet Th. Again. wird von 1474, syn. And der Noder unter diesem Jahr E. 5. n. 28. Eusteli librum de prepare, eungelies angezigt. Diese Rürnbergisch Ausgabe aber ist nicht vor handen. Alle dietenigen, welche dieselbe anzeign, haben aus Stude ist Casiog. p. 122. ge schöft, selchen aber nicht recht angeschen. Dem Saubertus dat zwar eine Ansgade von die sin Jahr, aber ohne Angelige des Ortes angesührt, die auch wirtstich in der hiesigen Etadbib liesbese d. 13. a. besindlich ist.

# Jahr MCCCCLXXIIII.

16.) B. Thomae Aquinatis Quodlibeta duodecim. Im Ende: Beati Thome Aquinatis quodlibeta duodecim expliciti feliciter p Joannes fensenschmid vrbis Nuremberge ciuć, Industriosti impssorie artis magista et Andream frisner de Bunsila impmendorum librorum Correctores Anno A nativitate domini. 113. cccc. lyriiij. decimo septimo Calendas Maii. Fol. mal.

 dinis Predicatoff, viri quide sankttate z seientia prestätisten i einft keliciter. Auf ber ersiert Seie te bes letzen Blats, stehet obige Schlistanzeige ebenfalls orb gedruckt; worauf noch eine, gleichfalls roth gedruckte Anziege von dem auf den Deust diese Burtes gewenderen Aleise folger, wovon Freytag L. e. einen kleinen Ansyng gemacht bat. Das ganze beträgt 67½. Begen. Die leste Seite ist leer. Geroße Anfangsbuchfaben, Enjdos, Signatur um Blaiterzahlen fehlen. Das Papier ist weiß und ftart. Wird im Robertschen Catologo S. 5. n. 30. angezeigt. Pft in der biefigen Statbibliotheck n. 12. ingleichen unter den incertis n. 33, b.

17.) Raynerii de Pifis Summa theologiae seu Pantheologia. 21m Enber: Anno a natiuitate dai milesimoquadringentesimo septuagesimoquarto, tercio nonas augusti diuina sauente clemétia sinita absolutaça est hec dilucida ac preclara súma fratris Raijnerij de pisis ordinis i dicatorú q & pantheologia quasi tota theologia ex nominis interpretatione dista est providi & magne industrie virú impresorie artis magistrú Anthoniú Coberger ciuem Nurmbergensem. q & admodú diligenti studio vt eam legenti apparebit correcta est. Ex eiusdem itaqs i fate súme optate sine sit laus & gloria Christo Jhesu qui cú patre & spiritu sancto est vnus deus bádisto in seculorum secula. Amen. Folio max.

Diefe anfferorbentlich prachtige Unegabe, welche nat Belieben, in gween, ober breit' Banbe gebunden merben fonnte, ftimmt, in Anfebung ber Ginrichtung, mit ber, unter bem vorbergebenben Jahre befdriebenen, volltommen überein. 3ch finde es alfo nicht fur notbig, weis ter etwas zu erinnern. Rur biefes barf ich nicht unbemerkt laffen , baf Roberger fomobl burch Die gegenwartige, ale bie folgende Musgabe von 1477, mabre Meifterflucke ber Sunft, mit eis nem, gewiß nicht geringen Roffenaufwand geliefert babe. Denn wenn man bie Grofe bee Fors mats, bas farte mib fcone Papier, und bie Ctarte Diefes Bertes in Betrachtung giebet, fo tann man leicht bie Rechnnig machen , baf Roberger meber Dube noch Roften gefchenet bas be, etwas, in feiner Art vollfommenes ju Ctanbe in bringen. Titel, Blattergablen , Cuftos, Stynatur und große Anfangebuchftaben fehlen burchgebende. Auffer bem Bunet und bem Abs theilungezeichen finde ich feine Unterfcheibungezeichen. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Die Enpen fint febr fcon, und fcheinen bie nemlichen gu fenn, womit Roberger feine erfte lateinifche Bibel gebrudt bat. Das Papier ift febr ftart und meif. Dbige Coluffe angeige ftebt auf ber erften Ceite bes letten Blate. Die Rudfeite ift leer. Das gange bes tragt 856. Bl. Rober hat biefe Ausgabe in feinem Bergeichnig C. S. n. 31. richtig anges geigt. Gie tommt aber, unter eben biefem Nabre C. 6. n. 41. noch einmal por. Gie til auch in ber biefigen Ctabibibliothecf n. 3. 4. befinblich.

18.) Jo.

18.) Johannis Scoti in quartum librum Sententiarum opus anglica.
num. 21m Ende: Explicit numerus et ordo questionum hui? ovis;
Anno &c. Irriiii. Fol. mai.

Die Ausgabe biefes Comentars bes befannten Duns icheinet bieber wenig befannt, wenigitens nicht als ein Product aus Robergers Preffe befannt gemefen gu fenn. Die gebrauche ten Eppen aber ftimmen fo gang genau mit benen überein, womit unter anbern ber, unter bem borbergebenben Jahre angezeigte Boetius von ihm gebruckt worben ift, bag ihm auch bies fes Bert unmöglich abgefprochen werben fann. Daffelbe fangt fogleich auf ber erften Geite bes erften Blats an. Boran ftebet roth gebrudt: Johannis scoti subriliffimi doctoris theologi: in quartum librum fentenciaru, opus anglicanu feliciter incipit. Das gange gebet obne alle meis tere Eintheilung bis an bas Ende fort, und fchlieget fich auf ber erften Columne, ber erften Seite bes 286iten Blate in ber Mitte, mit ber Anzeige: Iohannis footi - feliciter explicit. Tabula de ordine oftionu feg'e'. Diefe Tabula fangt auf ber Rudfeite biefes Blate an , und gebet auf ber erften Seite bes 288ften und letten Blate, auf ber grenten Columne gang oben gu Ende. Quiet ftebt obige Ungeige. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebrucht. Die tel, große Unfangebuchftaben ic. fehlen burchgebenbe. Das Papier ift fart und meig. Unter bem Jahre 1481, wird ber Commentar über bie bren erften Bucher ber Sententiarum Lombardi anaciciat merben. Rober bat imar p. 6. n. 35. Lombardi Libr. IV. Sentemiarum angegeis get, welche Ansgabe ich aber bieber niegenbe babe finden tonnen. Bermuthlich wird biefer Commentar in librum quartum, ben Rober nicht bat, barunter ju verfteben fenn. Ift in ber Stadtbibliothed unter ben altern fremben Druden n. 131. befindlich. Das, unter biefem Jahs re C. 5. n. 35. von 28ober angezeigte Pfalterium latin. per Frid. Creufsner criftirt nicht. Es find von biefem Pfalgerio nur gwo verschiebene Ansgaben, ohne Angeige bes Drudtabre vors banben. Der n. 34. angeführte Tract. de affliet. ecclefiae illata a Turicis gebort unter bas Jahr 1481. Die n. 37. angezeigte Ausgabe von ben Vitis patrum, ift, ungeachtet fie Caubertus C. 124. anführet, nicht ju finden; ich halte bie von 1478. fur die erfte. Eben fo wenig ift Die n. 38. angeführte Ausgabe bes Comment. Th. Aguin, in IV. Evangel, porbanden. Caus bertus fuhrt fie gmar C. 125. an, übergehet aber bagegen bie richtige von 1475.

 Bulla aurea. 2lm Enbe: Laus deo clemétissimo Impressi p Fridericum Creusner de nurmberga. Anno domini Milesimo. cccc. septuagesimo quarto. Folio.

Menn een ben Marnbergischen Ausgasen der goldenen Bulle die Rede mar, so wureinung eine Aobergerische von diesen Jahre, für die erste ausgegeben. (S. Schwarzii Orar, de Comitiis 1356, Norimb, celebr, p. 105, ingleichen Herrn Pros, Wille Disput, de Sanctionis Carolinae S. Aureae Bullae Autograph, Norimb, p. 25.) Die gegenwärtige Creusineris

iche aber blieb faft vollta unbefannt, bis fie berr Denis in ben Merfruurbigt. ber Garell. Bibliothed C. 49. u. f. guerft angeigte und befchrieb. Das fonberbarefte baben fcheinet gu fenn , bağ iene , fo oft angeführte Robergerifd e, aller Babricheinlichfeit nach , gar nicht eri ftirt, Die bieber verborgen gebliebene Creufinerifche aber, Die erfte Rurnbergifche nicht nur. fondern auch überhanpt die erfte gebrudte Musgabe ift. Dag aber teine Robergerifde von biefem Jahre verhanden ift, wird baburch bennahe gewiß, weil theils noch feine Bibliothech bat angezeigt merben fonnen, morinn fich eine folde Unegabe befindet, theils aber bie Zeugen, bie bisber jum Beweis ber Erifteng einer folchen Ausgabe angeführt worben find, gwar von einer Rurnbergifchen Ausgabe von 1474. reben, aber feines Druders baben gebenten. Beugbem tft insgemein ber erfte, ber citirt wirb. In feinen locunab. typogr. C. 150. fteht aber weiter uichte, ale Bella aurea Norib, 1474, in f. Rach ibm wird Bermanne Catalog, Biblioth, acad. Francof, ad Oderam angeführt; aber auch ba ficht p. 21, nur A. B. ed. Norib. 1474. Alle übrige, Die einer Robergerifchen Ausgabe gebenten, fcheinen aus biefer Quelle gefcopft, und Robergern eigenmachtig jum Drucker gemacht ju haben, weil fie vielleicht von teinem altern Rurnbergifchen Buchbruder etwas wuften, als von biefem. Es bleibt alfo biefe, fo oft gebachte, auch von Nober E. 6. n. 39. angeführte Robergerifche Unsgabe von 1474. einstweilen ausgeschloffen. Bon ber Creugnerifden, ble auch in bem Rlofter ber S. S. Carmelis ter in Bamberg befindlich ift, (C. Sirfdings Berfind 2. Th. 2. Abth. C. 224.) giebt Berr Denio 1, c. foigende Rachricht. Gie enthalt 23. Bl. von 32. Beilen. Eitel, Cuftos ze, mangeln. Den Anfang machen einige hegameter, Die anfangen Omnipotens eterne deus fpes unies mundi. Dann folgen Die Aufschriften von 23. Capiteln. Der barauf folgenbe Gingang fangt mit ben Borten an: In nomine fanete et individue trinitatis feliciter. Amen. Den Beidbiff macht obige Angelge. Gine beutiche Ausgabe, Die eben biefer Griebrich Creugner, permutblich in eben biefem Jabre gebruckt bat, wird unten, unter ben Buchern, ohne Anzeige bee Jabre vortone men. Rober führt in feinem Catalogo G. 8. noch zwo lateinifche Ausgaben vom Jabre 1475. an; bie auch herr Prof. Will, in ber oben angeführten Abhandl. C. 25. vermutblich aus bem Roberifchen Bergeichnig bemertet. Die Eriften; berfelben ift mir febr greif.lbaft. Denn bie n. 52, per Antonium Koburger fennt Rober blos ans bem Orlandi. Und biefes ift gar tein glaubmurbiger Benge. Die gwente n. 54. welche aus griedr. Creugnere Preffe gefommen fenn foll, macht fich baburch ben mir verbachtig, weil fie eben ben Benfat: 3. feria ante Pentecoft die 6. Jun. bat, ber gu Enbe bee Elucidarius scripturarum, ben Ercugner 1476. gedracht bat, fichet. Bernutblich ift bier eine Irrung vorgegangen. Db eine von benben, ebe: benbe Ausgaben vorhanden find, wird die Zeit lebren. 3ch tann indeffen feine fur gewiß gelten laffen, als bie obige Creugnerifche von 1474. und bie folgende Robergerifche von 1477.

20.) Francisci Cardin. de Rovere (postea Papae Sixti IV.) Trastatus de sanguine Christi. Ilm Ende: Explicit trastatus de sanguine Christi Impressus Nurembergae per Fridericum Creusner. Anno domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto. Laus deo clementissimo. Dieraus folgt: Eiusdem trast. de Dei potentia. Ilm Ende: Laus deo clementissimo. Fridericus Creussner. Fol.

Die gegenwärtige Ansgabe ftimmt nit ber, unter bem Jahre 1473. angezeigten und beicheinen, auf bas genaueste überein. Sie ist in ber Bibliothect bes Klofters Gr. Ulrich in Augspurg. G. herrn Brauns Notition litterar. p. 163. IV. herr Braun balt biese Mussabe für bie zwepte. Sie ist aber icon be beitet. Nober hat sie pr. 5. n. 32. angezeigt.

21.) Grimbliche Bewerung das die iuden ieren vond das iesus nazarenus der recht messiga ist warer got vond warer mensch. Am Ende: Dys buch hat gedruckt Friez Creußner zu Nurmberg. Nach cristi gepurk VI. ecce. lgriif. Zolio.

Diefe Ausgabe hat Nover unter biefent Jabre G. 6. n. 35. und n. 40. und affe groeps mal angeführt. herr Braun aber bat diefelbe in feiner Notitia bifter, litterer. G. 164. n. V. naber beschrieben. Es ift dieses also eben dasienige Werkgen, das schon 1473. ans Creuffe nere Preste gesemmen ift, und woven ich in den Innalen G. 71. n. 25. aussubelichere Racheriche gegeben habe.

### 3ahr MCCCCLXXV.

22.) F. Nicolai de Aufmo Supplementum Summae quae Magistrutía feu Pisanella vulgariter nuncupatur. Am Ende: Insculptum est hoc opus Nurmberge dustu Joannis sensenschemid eiusdes vrbis ciuis z Andreę frisher de Busidel artium liberalium Mgri, socio4! suppliciter descantid. vt qu studiis suo labore psuerit, eoci apd des deuotis oronib suuct; MCCCCLXXV. die XX. Mesis Januarij. Deo gratias Fol. max.

Um fich von diesem Berke, bas burch bie verschiebenen Sitel, unter benen es bin und wieder angeführt wirde, zu mancherten Berwirrungen unter ben Luteratoren, jumal solchen, die gewohnt find, endern, ohne nubsfame Eritiet, nachzuschreiben, Anlag gegeben bat, einen richt tigen Begeif zu machen, ift zu merken, daß die Summa, welche Magistrucia sou Pilanella genennt wird.

wird, bon bem Supplemento ju unterscheiben fep. Jene hat einen Dominiogner Bartholomaens a Sancto Concordio, ber von feiner Baterftabe Difa, inegenein Bartholomieus Pifanus genennet mirb , bis in die Mitte bes vierzebenden Jahrhunderte lebte, ein berühnter gebrer bes nabits lichen Rechtes mar, und mit bem Franciscaner Bartholomaeus Pifanus, ober Aibizi, bem Berg faffer bes beruffenen Libri Conformitatum nicht zu verwechseln ift, jum Berfaffer. Rach Dues tife Seript, ord. Praedic. T. I. p. 623. foll bavon eine febr alte Musgabe, ohne Beit und Ort, ingleichen eine, 1470. ju Paris gebruckte, anderer Musgaben ju gefchweigen, porbanben fenn. Ich will biefem Borgeben nicht gerabe ju wiberfprechen, ba ich feine von bepben Ausgaben felbit zu unterfuchen Gelegenbeit gebabt babe. Aber ju gefteben, baf fie mir febr zweifelhaft find, wird mir boch erlaubt fenn. Und baff ich nicht ohne Grund gweifle, will ich fogleich ber meifen. Schon 1444. im Rovember bat tricolaus be Mufmo, wie unten ausführlicher bes merft merben foll, anch fein Supplementum Pifanellae gu Ctanbe gebracht. Er bat diefes Cupe plement, weil die eigentliche Pifanella gu furg, und in ben Citaten nicht richtig mar, tum beften ber Beiftlichen, Die biefe Cafuiftid fleifig benutten, verfertiget. Ift es nun mobl zu alanben, bag in ber Folge, und nach etlich grangig bis brenfig Jahren, Die Pifanella allein, und nicht vielmehr bas Supplementum, mit welchem, wie ber Augenschein lebret, Die Pifanella vereiniget ift. follte gebrudt worben fenn? Ich wenigstens glaube biefes nicht, und bin uberjeugt, baf bes Bertholomaei Pifani Bert, welches nach ber ausbrudlichen Bebauptung bes Bers faffers nur furt mar, nie allein gebrudt worben fen, und baf alle porbandenen, auch por ber unfrigen ericbienenen Ausgaben, nichts anders enthalten, als bas Supplementum. ober bie Pifanellam mit bem Supplement. Und von biefem muffen wir nun reben. Meltere Ausgaben mos gen porbanden fenn. 3ch fann aber mit Gewigheit feine angeben, ale bie 1474. ju Denebig burch Franciscum de Hailbrun, und Nicolaum de Frankfordia in Fol. gebrucht worden ift, und Die Berr Denie in ben Mertronrbigt. ber Barellifden Biblioth. C. 47. n. 10. febr genau befdrieben bat, moferne anberft bie benben von herrn D. Geemiller Biblioth. Ingolft. Fafe. I. p. 133. Venetiis per Vindelinum de Spira f. a. und p. 148. n. LIII. angegeigten Musgaben, nicht noch alter fint, woran faft nicht ju gweifeln ift. Die ebengebachte gwente eignet bers felbe bem Deter Drad ju Spever ju. Diefe foll nach herrn Seemillere fdriftlichen Berficherung, blos bie Pifanellam, ohne bas Supplementum enthalten; welches frenlich wiber meis ne obige mabricbeiniiche Bebauptung, aber boch febr fonberbar mare. Dit iener von 1474. fimmt nun auch bie gegenwartige, ungemein prachtige, fast eben fo alte Musgabe, volltommen überein. Gie fangt and auf ber erften Geite bes Iften Blate mit folgenber Ueberichrift . bie roth gebrudt ift, an : In noie dai firi Jesa chrifti. Amen. Incipit liber q' dicit' Supplementum hierauf folgt eine gan; furge Borrebe, worinn be Aufmo melbet, warum er biefes Supples ment zu verfertigen vor notbig erachtet batte, und baß fich feine Bufabe von ber Difanella felbit, burch bie Einschließungezeichen () unterfcheiben follten; welches in anbern Musgaben, als in ber Benegianer von 1474. und in ber folgenden Robergerifchen von 1478. mit A. und B. gefcheben ift. Unmittelbar barauf fangt bas Wert felbft an, melches bie vornebmiten, in bie C 2 cafuitti:

casnistifche Theologie einschlagenben Materien, unter gewiffen, nach alphabetifcher Ordnung ger festen Artideln enthalt, wovon in herrn Betarte Madrichten, wo G. 84. u. f. eine Coll ner Ansgabe von 1479, befchrieben mirt, C. 95. u. f. einige Proben angeführt werben. Eben biefer Belehrte bat ben biefer Gelegenheit auch bie Ramen Summa, Pifanella, und Magiftrutia erflart, und bemertet, bag bamale bieienigen, bie von ben Cafibus Conscientiae fcprieben, ihre Berte Summas gu nennen pflegten, benen fie noch, um fie von andern gu unterfcheiben, einen Ramen von fich felbft bengeleget batten, wie unfer Bartholom, Pilanus, Die feinige Pilanellam genens net batte. Das barbarifche Bort Magittrutia, mochte vielleicht fo viel als ein Unterricht, ein Achrbuch bedenten. Der lette Artidel ift Zelus, und von biefem Worte bat ber Berfaffer bes Supplements, wie fcon herr Denis bemertet bat, Gelegenheit genommen, fich als ben Bers faffer befannt ju machen. Et hie zelus, heißt es bafelbit, me frem. Nicolaus de ausmo ordinis mio 4 p aliquali fimplicio 4 fublidio (adegit) ad huio fupplementi compilatios qd' fautte dno nro Jesu christo excepta tabula capi'orus & abbreuiaturaru z mica peterus e apud nrum locu pre Mediolanii facte Marie de angelis niicupatii & vulgarit' fancti angeli. M. CCCC, XLiiij Nouébris prviif. die. sabbati pximi aft ad ventus hora oft fexta Et oia - - Laus deo. 3ch jehle 150. Bogen, die bas Bert felbft fullet. Dann folgt auf 13. Bl. Die Tabula Capitulorum. Auf ber erften Columne ber Rudfeite bes letten Blate, fangen bie Canones poenitentiales extracti de verbe ad verbum de Summa frairis Aftenfis &c. an, und biefe fullen mieber etwas über 3. Bl. Muf ber erften Seite bes letten Blats ftebet, roth gebrudt, eine ausführliche Rechtfertigung ber in biefem Berte gebrauchten Orthographie, Die vermutblich von ben Berausgebern bers Den Befchlug macht obige Ungeige, unter welcher bie gewohnlichen benten Beichen ber Drucker fteben. Blattergablen, Cuftos, Gignaturen, groffe Anfangebuchftaben fehlen burche gebende. Unterfcheibungezeichen find Punct und Semicolon. Das gange ift in gefraltenen Columnen gebrudt. Das Papier ift weiß und febr bicht. In bem Roberifchen Catalogo wird Diefes Wert unter bem Jahre 1475, chimal p. 7. n. 46. gang richtig, noch grenmal aber, und gwar unter eben biefem Jahre, und auf ber nemlichen Geite n. 50. et 51. aber gang falfc angezeigt. N. 50. heift es Bartoli supplementum de Digesto infortiato Norimbergae du-Etu Joannis Sensenschmid u. f. m. 3ch murbe nicht auf Die Spur einer bier vormaltenben Uns richtigfeit gefommen fenn, wenn ich nicht an einem, von Senfenschmid gebrudten Eurplement an bem digefto infortiato gegweifelt, und Hober nicht ben hoderifchen Catalogum Bibl. Heilsbronnenfis eitirt batte. Daburch murbe ich veranlaffet, mir biefes Buch aus ber Erlanger Universitatebibliothed, mo fich gegenwartig iene im Soderifchen, Caralogo bergeichneten Bucher befinden, in erbitten. Ich erhielt es burch bie Gute bes murbigen herrn hofrath Pfeiffere, und befaut fein Supplement jum Digefto infortiato, fonbern bas Supplementum Pifanellae von Senfenfdmid gebrudt, und alfo eben bagienige Bert, bas ich bisher, nach biefem Erems plar beschrieben babe. Unter n. St. wird Nicol. de Ausmo opus super canones Norimb. aus Jaenichii notitia Biblioth. Thorunens. p. 16. angeführt. Run eignet ibm gwar Fabric. Biblioth. med. et inf. Lat. Lib. XIII. p. 138. einen Librum Legis canonicae ju. Affein , to vermuthe, baß daß beide ibm jugeeigneten Schriften nicht eriftiren, und daß das opus super eanon. nichts anders fein, als die am Schuß feines Supplementi befindifden und oben angezeigten Canones poenitentialer. Bis ich also eines bestern belehret werde, muß bas von Rober n. 51. anger stübere Wert ben Seiten geleget werben. Daß die bisher beschriebene Ausgabe in der Universitätischibitiofteck au Ersang besindlich for, habe ich bereits angezeigt.

23.) Der Sepligen Leben Winter und Sommertheil. Am Ende: Gebrucft zu Mürnberg in der Wergfildbt Canfen Sensenschmidten Puchdruckers im tausenten vierhunderten und fünf und siebenzigsten Jare am Kreptag nach Jacobi. Fol. mai.

Diese Scitenheit, die ich sonft nirgends antreffen konnte, soll die Wolfenbuttelische Bibliothek besigen. Aus berfelben bat sie auch Adder S. 8. n. 53. angezigt, voelches auch von mit in ben Annalen ber altesten benischen Litteratur S. 82. n. 49. gescheben ift. Welter voelf ich nichts von biefer Ausgabe zu sagen. Das Wert felst ist befannt gemig.

24.) Biblia latina. Im Enbe: Hoc opus Biblie effigiatum est i nuremberga oppido germanie celebratissimo, iustu Andree Frisner
Bunsidelensia artium liberalium magistri! & Joannis sensenschmid
ciuis statioppidi, attismpressorieta magistri, socio 4, suis signis
anotatis. Anno ab incarnatione domini, M. cccc. strv. quinto
idus decembris. Darunter bie Seissett Der benbert Dructer. Fol. max.

Diese ungemein prächtige Ausgabe ist von mir, in der Geschichte der Kurnbergischen Bibelamsgaden, E. 23. u. f. ausführlich und binlänglich beschrieben werden. Nur ein Paar Deutsschlern, e. 23. u. f. ausführlich und binlänglich beschrieben werden. Nur ein Paar Deutsschlern, muß ich bier anzeigen. E. 37. 1. 5. muß es heißen: sech gedruckte u. s. w. S. 38. 1. 22. die sich in der Alltitte der zwerten Columne. S. 39. 1. 1. statt eisten Blats, muß es beißen zwerten Blats. Ich würde diese Abeitzlich beschren, wenn sie nicht derer Averup, der diese bereitige Ausgade auch in der Koniglich Danischen Bibliothetet, we Gegenhagen gesunden bat, satt einem kaben der Koniglich Denischen das zweichen bat, satt einen Koller benerken, den Adder vermunklich dem Catalog. Biblioth. Heilsbr. p. 128. nachgeschieden hat. Er sigt numlich in der Schlinkanzeige quinto idus Septembr. Es muß aber Decembris beißen. Ich dade ausser dem der beistigen Etablichisches besindlichen Sempslar, auch daskenige vor Angen gedach, das debem in Heilsbronn war, und nun in der Erlangischen Universitätsbiblisches besindlich ist. In beyden sich decembris, so auch in dem Exemplar der Benetischen Siblisches. Sie mird im Koderischen Catalogo S. 7. n. 45. angeführt, und ist in der biesigen Etabliblisches n. 17. beschlich.

C 3

25.) Codex Justiniani Imperat. repetitae praelectionis, cum Glossis. 2m Ende: Codicis donini Justiniani incipis tästisimi repetite prelections liber nonus explicit feliciter; Deo gratias. Anno domini. Millesimoquadringetesimoseptuagesimo quinto die vicesimoqtro Junii Sub imperio diui Frederici principis inuiktissimi anno imperii eius vicesimo quarto Insculptus e h' opus i Nuremberga oppido Germanie celebratissimo Justiu Andreę frisner Bunsidelensis z Joannis senseschmid ciuis Nurembergess. Fol. mai.

Juftinians Coden, Die erfte Cammlung ber Gefete, Die Tribonian auf Befehl bes Raifers veranstaltet hatte, und ber barum Codex repetitae praelectionis genennet wird, weil berfelbe eine Revision ber erften Sammlung enthalt, Die noch bagu mit ben funfsig Decisionibus vermehret, und burch eine eigene Conftitution von 534. eingeführet worben ift - ift bof-Minber befamt aber fcheinet bie gegenwartige prachtige Musgabe gu fentlich befannt genug. fenn. Benigftens bat fie Samberger in feinen zuverläffigen Nadrichten Ib. 3. C. 376. wo boch bie Maynger von eben biefem Jahre angeführt mirb, übergangen. Diefe ebengebach te Maynger Ausgabe ift bie erfte. Deter Schovffer brudte fie ebenfalls 1475. ad VII. Kalendas Februarias. Der fel. Schwarg, welcher bente Ausgaben befag, bemerket, (G. beffen Catalog. P. II. p. 155.) baß bente Ausgaben gwar barinn miteinander übereinstimmen, baß fie nur bie neun erften Capitel, bee, eigentlich aus gwolf Capiteln bestehenben Cobicis, enthalten, daß fie aber, fowohl in Unsehung bee Tertes, ale ber Gloffen baufig von einander abweis chen. Unfere Murnbergifche Ausgabe bat eben berfelbe 1. c. genan befchrieben. 3ch merbe alfo bier nur bas wichtigfte furglich ju wiederholen Urfache haben. Boran ftebet auf 3. Bl. ein mit gespaltenen Columnen gebrucktes Register bes Inbalts ber Bucher und Titel bes Cobicis, welches fich auf ber Rudfeite bes britten Blats mit einem febr mertwurdigen, die Stelle einer Borrebe vertrettenben Briefes bes herausgebers Andreas Rumele an ben Buchbruder Schwarg bat benfelben I. c. p. 154. groffentheils abbrus Johann Senfenfdmit foliefet. den laffen. Humel, ber ein biefiger berühmter Rechtsgelehrter mar, und von einem bier bas mals blubenben abelichen Gefchlechte abftammte, rubmt in Diefem Brief, ben Rleif und Die Sorgfalt, Die Genfenfchmid angewendet habe, um einen correcten und genauen Abbrud bes Cobicis liefern gu tonnen, wogn auch Rumel felbft bas feinige reblich bengetragen bat. bem vierten Blat fangt nun bas Bert felbft an. Die Ginrichtung ift fo gemacht, bag ber Text bes Cober in ber Mitte, auf gwo Columnen, mit etwas groffern Enpen abgebructt ift; bie Bloffen aber auf ben vier Geiten, rechts und links, oben und unten, mit fleinern Eppen ftes ben. Bu Anfang eines ieden Buchs ftebet ein holyschnitt, ber fich auf ben Inbalt eines ies ben Buches begiebet. Die hauptfigur ift allegeit ber Raifer, theils auf bem Thron figenb, theils ftebend. Um ibn berum fteben immer verschiebene Perfonen u. f. w. Ueber bem erften Polifchnitt auf bem vierten Blat, wo gleichsam bie Praliminarien bes Cobicis anfangen, ftes bet 26.) S. Thomae de Aquino glossa continua super quatuor Euangelistis. Am Ente: Beati thome de Aquino Glosa continua super quatuor Evangelistis feliciter sinit Impressa Nuremberge p suidum virum Anthonium Coberger. Anno dôice Incarnatónis, MILLE. CCCC. LXXV. DIE. VIII. AVGV. Fol. max.

Richt obne Erstaunen tann man biefes Bert aufeben. Kormat, Bavier, Toven, alles verrath einen Gifer, die vor furgem erfundene Runft aufs bochfte gu treiben, ber nur ben bas maligen Beilen angemeffen gur fenn fcheinet. Go prachtig bie von Roberger im vorbergebens ben Sabre gebruckte Pantheologia bee Rayn, de Pifis mar, eben fo berrlich und bemunbernes wurdig ift auch biefe Ausgabe eines bamals febr boch geschäften Commentars über bie Dier Evangeliften. Derfelbe wird unter verschiedenen Titeln angeführt, und beift balb Continum, balb Gloffs continus, balb catena auren Diefes bat ju vielen Bermirrungen Unlag gegeben. Rober felbft führt biefes Bert, und gwar bie nemliche Ausgabe, unter bren verfchies benen Titeln an. Er neunt es C. 6, n. 38. Commentarium in IV. Evangeliftas und fest es unter bas Jahr 1474. Allein ba er baben Sauberti Catalogum citirt, biefer aber, gwar biefes Wert unter bem Jahr 1474. anführt, es aber bogegen unter bem Jahre 1475. auslaft, fo fies bet man leicht, baff er fich in Anschung ber Angabe bes Drudiabre geirret babe. Denn bou 1474. ift gewiß teine Rurnbergifche Husgabe biefes Commentars vorbanden. Unter bem Jahr te 1475. führt Rober bas nentliche Bert n. 44. unter bem Titel: Gloffa fuper quatuor Euangeliftas, und gleich barauf n. 47. unter bem Titel: opus aureum fuper quatuor Euangeliftas an. Und am Ende ift es boch nur Die einzige, oben angeteigte Ausgabe, Die mirflich verhanden ift. herr D. Gremiller bat folde in ber Biblioth, Ingolft, Faic, I. p. 78, n. XXII, beidrichen, Sie fangt auf ber erften Geite bes erften Blats mit ber Anzeige an : Dini Thome annimatis conticontinuum in librum euangelii am Mach um. Unmittelbar barauf folat bie Aucianungsicheife an Pabft Urban IV. Die fich in ber Mitte ber zwenten Columne eben biefer Seite endiget. Die Bloffa uber ben Matthaum ist , nebit ber voranftebenben Bucignungefcbrift und bem am Enbe befindlichen bovvelten Regifter 155. Bl. ftart. Die lette Seite ift feer. Dann folgt bie Gloffa uber ben Marcus. Boran fteht wieder eine Bueignungsfchrift an ben Carbinal Ambalbus . worinn er faat, baff er, nach bem Tobe bes Pabite Urbanus, auf beffen Befehl er biefe Mrs beit angefangen batte, Diefelbe auch uber bie ubrigen Evangeliften über fich genommen babe. ne opus, auod obedientia inceperat, negligentia imperfectum relinqueret. Diese ift 50, Bs. ftart. Die über ben Lucam fullt 122. Bl. und bie lette uber bas Evangelium Johannis ift Dbige Coluffangeige ficht auf ber erften Ceite bes lesten Blate, ju Enbe 105. Bl. ftarf. bes Regifters über Die Conn : und Repertags Evangelien. Die lette Geite ift leer. Anfanase buchitaben, Cuftos, Signaturen u. f. m. fehlen. Das Papier ift aufferorbentlich ftart, bicht und weiß. Diefe Ausgabe mirb im Roberifchen Catalogo p. 8. n. 44. angezeigt. Die n. 38. unter bem Jahre 1474. ftebenbe Musgabe ift nicht vorhanden. Die C. 7. n. 47. augezeigte, ift eben bicienige, bie wir bisher beschrieben baben. Gie ift in ber biefigen Ctabtbibliotbed n, 2.

27.) Biblia latina. Im Enbe: Opus veteris nouiqs testaméti. Impressum ad laudes & gloriàm sancte ac indiuidue trinitatis. Intemerateqs virginis marie selicit' sinit. Absolutú consúmatumqs est. In regia ciuitate Norimbergen per Antoniú Coberger incolá ciuitatis eiusdes. Anno incarnatóis dñice. M. CCCC. LXXV. Ipso die Sácti Otmari cosessiones. XVI. Nouébris. Fol. mai.

Adder hat sich, da er seinen Wegweisern blindlings trauete, gar oft irre führen laften, und daber, wie aus der Folge noch deutlicher erbellen wird, verschieden Ausgaden von Büchern aufgenenmen, die niemals ersisteren. Dieses Undeil ist ihm besonders in Rüchscher von Robergern gedruckten lateinischen und deutschen Wieden wiederfabern. Wir werden und daher genörligt seben, manches wegzustreichen. Und dieses muß sogleich mit der S. 2. n. 10. aus dem oft unzwerläßigen Untaiteite angesührten ersten Kobergerischen lateinischen Sibel, von 1471. ingleichen mit der S. 2. n. 10. aus dem och unzwerläßigen Orlandi ausgenommenen, und offendar mit der folgenden von 1477. verwechselten Ausgade von 1476. geschehen. Beide sind gang sieher nicht vordanden, und eben deswegen hätten sie auch die Ebre nicht verdient, von herrn iltasch Biblioch. ser. P. II. Vol. III. p. 109. und p. 112. genennt zu werden. Die gegenwärtige Ausgade von 1475. ist alse zwerläßt die erfe Robergeriche. Ich bade dieselbe in der Geschichte der Tellenbergischen Zibelausgaden S. II. n. II. so aus, führlich beschriebe, daß ich nicht für nöttig sinde, dier erieter erwas binzunsten. Eine turz zwachlicht von derselben findet man unter andern auch in des set. Göge fertgessetze Kubelsung

fammlung G. 19. n. f. Sie wird im Robreifchen Caralogo G. 6. n. 42. angezeigt, und ift in ber biefigen Stabibiliotheck n. 18. ingleichen in der Ebnerifchen besindlich.

28.) Francisc. Poggii facetiae. 2lm Enbe: Poggii slorentini secretarii apostolici sacetiaru liber absolutus est seliciter. Hoc opus exiguu sculpsit Fridericus Creusner sua fabrili arte. Anno ab incarnatone. 131. cccc. Septuagesimo onto. Folio.

Der murbige Berr Rath Denie hat biefe Musgabe in ben MerFrourbiat. Der Garell. Biblioth. C. 50. n. 12. angeführt. Es feliten aber feinem Ereinplar bie Anfangeblatter. Da ich ein vollstandiges Eremplar vor mir habe, fann ich von ber Befchaffenheit biefer Gels teubeit nabere Rachricht geben. Es fangt aber biefe Ausgabe, ohne Titel, und obne alle por laufige Ungeige fogleich auf ber erften Geite bes erften Blate mit einem Cachenregifter au. Die erfte Beile beift : Amico24 dei paucitate facetia chartha viij. Es ift biefes aber fogleich ein fonderbarer Drudfehler. Denn es follte beifen, de Amicorum paucitate &c, wie es auch in ber nachher anzuzeigenden Ausgabe aus chen tiefer Preffe, wirflich fo ftebet. Diefes Res gifter fullet 5. Bl. Dben auf bem oten Blat ftebt folgenbe Ungeige: Poggy florentini Oratoris eloquentiffini ac fecretary apostolici, faceciarum liber incipit feliciter. Prefatio, Unmittels bar barauf folgt bie Borrebe bes Berfaffere, worinn er fich wiber bie Bormurfe, Die ibm. fowohl in Unfebung bes Inhalte, ale ber Coreibart gemacht werben tonnten, vertheibiget, A facetis, fagt er am Enbe, er humanis legi cupio. Quodi rufficiores erunt, non recujo, quin fentiant quid volunt, modo scriptorem ne culpent, qui ad leuationem animi hace et ad ingenium (fatt ingen i) exercitium feriplit. Rur contraftirt ber Secretarius apostolicus gu febr mit bem Juhalt mancher Siftorchen. Diefe fangen nun in ber Mitte ber Rudfeite biefes Blate an. Bebes berfelben bat eine eigene Ueberfchrift. Den Befchluß bes gangen, bas mit bem Regie fter 61. Bl. ftart, und mit fortlaufenben Beilen gebruckt ift, macht auf ber Ruckfeite bee letten Blate, obige Ungeige. Sitel, Blattergablen, Aufangebuchftaben, Euftee, Signaturen, feblen burchaebenbs. Das Punct ift bas einzige Unterscheibungszeichen. Das Popier ift ftart und weift. Bon biefem witigen, aber oft ziemlich fregen Facetiis Poggianis , bie, wie herr Denis angemertet, im funfgebenben Jahrhundert gegen 15. Muffagen geblen, find noch gwo toden, bergifche Ausgaben, ohne Drudiahr, Drudort und Druder mirflich vorhanden, melde leicht. wenn man fie nicht bepbe vor Augen bat, mit einander verwechfelt merben, ober in eine eine gige gufammen gefdmolgen werben tonnen. Die eine ift aus ber Sciedrich Creufnerifden, und Die andere aus der Anton Robergerifden Preffe gefommen. Da fie bende in unfrer Biblios thed im Cebalber Pfarrhof befindlich find, und ba ich fie alfo bepbe mit einander, und mit ber eben angezeigten von 1475. vergleichen tonnte, fo wird man von mir eine befto guverlaffie gere Rachricht von benben erwarten fonnen. 3ch merbe fie auch in ber Folge unter ben Bale dern obne Anzeige bes Jahres befchreiben. Unter biefen bren Ausgaben balte ich die gegens martiae

wartige für die alteste, weil sie manche Kehler hat, die in den benden ohne Jahr, geandert worden sind; wormnter gleich die oden angezeigten Druckfehler gehören. Mehrere berfelden, auch andere variances lectiones anzuzeigen, balte ich, ben einem solchem Werter, su vorftlichen, Diese ist im Nodertischen Catalogo E. 7. n. 49. angezeigt. Ein ihr ber hiesigen Etabtibilothece, unter den Buchern aus dem XV. Sec. n. 176. a. ingleichen in der ehemaligen Solgerischen Bubliothece besindlich. S. Catalog, Bibl, Solger, Vol. I. n. 1938.

### Jahr MCCCCLXXVI.

29.) Jacobi de Voragine, Januensis, Historia Lombardica, seu Legenda Sanctorum. Um Enbe: Anno dni. M. cccc. typi, vij. Calendas ap'lis, in Nuremberga oppido germanie celebratissimo, deo opitulante explicitum est hoc opus historie lombardice cum legendis q'busdam in fine compressis! ductu industriosi impressorie artis mgri Joannis Sesenschmid! ciuis Nurembergensi & Andree frisner de Bunsidel artium mgri In q si aliú forte scribédi modum q3 plurimorú abusus habet inueneris, non iccirco ipsú vicio daree contendas obsecro. quem doctifismorum gramaticorum autoritas sulcit desensatas. Folio max.

Die vericbiebenen Ramen , melde biefem beruffenem Werfe bengeleget murben, ba man es balb Historiam Lombardicam . balb Legendam auream , balb Legendam fanctorum tiennte, auch ber Rame bes Berfaffers, ber bald Jacobus de Voragine, bald Jacobus de Janua, ober Tanuenfis genennet wirb, bat gu verfchiebenen Berwirrungen Unlag gegeben, menigffens ift Rober baburch verführet morben, aus einer Ausgabe, bren verfchiebene Bucher zu machen. Denn, nachdem er C. 8. n. 56. Die richtige Rurnbergifche Musgabe von 1476, angeführt bat, bringt er bas nemliche Bert, in eben biefem Jahre, noch groeymal, und grar @. 9. n. 63. unter bent Titel: Legenda Sanctorum aurea, und n. 64, unter bem Titel: Tacobi de Voragine Hiftoria Lombardica & Legenda Sanctorum jum Borfchein. Dach bem, mas in ben neus ern Zeiten Baumgarten in feinen trader. von einer Sallifden Biblioth. B. VI. E. 512, u. f. herr Mafch in feinen Beveragen C. 740. mofelbft 34. verfchiebene Ansgaben angezeigt finb. Die vielleicht mit mehrern vermehrt werben tonnten, und herr Denie in ben Merfreitediaf. ber Barellifden Biblioth. C. 38. u. f. von bicfem Berfe gefagt, und von bem Berthe beffels Ben gang richtig geurtheilet haben, mare es mobl überflufig, metter ein Bort barüber gu verfieren. 3ch will alfo nur die gegenwartige, ungemein prachtige Ausgabe fürglich befchreiben. Den Anfang mache auf ber Rudfeite bes iften Blate bie tabula legendarum. Boran ftebet auf funf

funf roth gebrucken Zeilen eine kurze Anzeige von bem Fleis, ben Andreas Friner auf diese Mindgade gerendet hat. Im Norreischen Catalogo ift dieselbe gang adgebruckt worden. Dies sein Norreischen Catalogo ift dieselbe gang adgebruckt worden. Dies sein Norreischen Fisch Angelie field in die Angelie das Weitst seilbst, mit der folgenden, roth gedruckten Anzeige an: Incipit prologus super legeda sansterum quam compilauit frater Jacobus natione Januests ordinis fintrum pasiearorum. Den Bes schuss macht auf der Nückfeite des letzten Blats odige Schussanzeige, auf welche noch die Zeie den der berden Deutsche solgen. Das gange Wert ist mit gespalenen Columnen gedruckt und beträgt 139. Bögen. Ansangsbuchschen, Blatstergaben, Kustos und Signaturen sehnen der gewohnlichen. Wie ihr Wiede und Signaturen sehnen der gewohnlichen. Wiede und Schussen Signaturen feblen durch gefehnde. Die Typen sind die gewöhnlichen. Wiede und Noberes Catalogo S. 8. n. 56. anger geigt. Ift in der biesigen Stadbibliothes n. 12 s. brindlich.

30.) Petri (de Monte) Episcopi Brixiens Repertorium Juris. Am Ende vor dem Register des dritten Theis: Expletú est Repertorius Reverendi patris z dsi Petri E i Brixens Imissus Nurembge p honorabiles viros Andreas Frisner Bunsidelensem z Joannem Sensenschmid civé Nurembergensem. Anno a natiuitate domini Millessmo dringentessmo septuagessmo sexto septimo die octobris sedente Sixto iiii. pontifice maxio potificatus sui asso sexto. Fol. max.

Die erfte Ausgabe biefes Berfes erfcbien in eben biefem Jahre die guinto menfis Februarii ju Nom (C. Audiffredi catalog, rom, edit, Sec. XV. p. 205.) Defte mertmurbiger ift biefer fcon im October barauf in Rurnberg gu Ctanbe gebrachte Rachbruck beffelben, auf melden ein faft unnachahmlicher Fleiß muß gewendet worben fenn. Der Berfaffer Detrus de Monte, ben Rober in Fabricii Biblioth. lat. nicht finden tonnte, fteht bafelbft Lib. XV. p. 794. wo auch bie obgebachte Romifche Musgabe bes Repercorii angezeigt, Die gegenwartige Rurnbergifche aber übergangen worben ift. Er war ein febr frommer und gelehrter Dann. Babit Engenius IV. machte ibn 1442, jum Bifchof ju Brefcia. (C. Ughelli Ical, facr. T. IV. p. 558.) Er war auch auf bem Concilio gu Bafel, wie er foldes in bem Articel Fenix, in eben biefem Repertorio, ingleichen in bem Articfel Decimae fagt, wo et eine von ihm verfets tigte Schrift de Decimis felbft citirt. hieraus ift and bas Jocherifche Gelehrtenlexicon ju verbeffern, wo groen biefes Ramens nach einander fteben, Die aber vermutblich nur eine Berfon find. Er ftarb 1457. ju Rom, wo er auch begraben liegt. Den Unfang macht auf ber Ruch feite bes iften Blate eine Borrebe bes Undreas friffner mit ber Unrebe : Univerfis ac fingulis dominis doctoribus et scholaribo utrios iuri nec non sacre theologie studentibus, Andreas frisner Bunfidelenfis fese recommendatus facit et optat omne bonut. In biefer Borrebe mirb ber Rus ben bes Repertorii, bas fich nicht nur uber bie benben Rechte, fonbern faft uber alle Racher ber menfchlichen Renntniffe erftredet, febr gepriefen. Unter anbern beift es: Ecce quanto nos

D 2

munere mifericors Dens decoraderit. Dedit primo nobis in ultimis feculis constitutis, artem films mirificam imprimendi, ut omnem librorum inopiam effugare puffimus. Nune tale nobis seperto. rium tribuit, ut finguli possimus illam librorum copiam nobis utilissimam efficera. De quacunque enim re, dicere, tractare aut difpulare Voluctis, per quos, in quo loco, quidve de in/a plene feribatur illico et quafi digito demonstrat. Dicrauf folat auf 3. Blattern bie ciaene Parrebe bes Berfaffers, morinn er bon biefer feiner Arbeit, Die er aus ben vorhandenen Schriften ber bes rubniteften Gefehrten gufammengetragen bat, Rechenschaft giebt. Der Befchluf ift febr mert wurdig. Der Bifchof fagt nemlich, wenn auch fein 2Bert getabelt werben follte: fo fen es ibm genna, nos necue inertes omnino nec defides aut ociofos fuifie, ted magis studio ac lectioni femper vacaffe, at oue inter tot varias et publicarum, et privatarum terum occupationes, in qui. bus femper versati sumus, negotio otium, et otio negotium invenire potuiffe. Run fangt bas Mert mit bem Buchftaben A felbft an, mopon fich ber erfte Theil, mit bem Buchftaben F fcblieget. Der gwepte Theil gebet von G bis O. Der britte, von O bis Z. Diefe bren Their fe machen gufammen 2, ftarte Banbe aus; fie fonnen fuglich auch in 3. Banbe gebunten mere ben. Rach iebem Theil ftebt ein Regifter. Das lette Bort ift Zons, und unter bemfelben Bebet obige Schluftangeige. Das lette Blat entbalt auf ber erften Scite Regiftrum tercie parais. Die Rudfeite ift leer. Die groffen Anfangebuchstaben, wenn ein neues Alphabet angebt. feblen. Die Borter felbit fint groff, bas ubrige aber mit viel fleinern Eppen gebrucht, als Die gewobnlichen Genfenschmit grifnerifchen find. Euftos, Gignatur, Ceitenzahlen, feblen Durchgebends. Das Papier ift ftart und weiß. Im 216berifchen Catalogo wird biefes Bert 8. n. 54. angezeigt. Ein Eremplar ift in ber biefigen Stabtbibliothed n. 12. 14. Auch Die Universitatsbibliothecf gu Ingolftabt befitet eines, bas herr Geemiller I. c. Falc. I. G. az befdrieben bat.

31.) Boetil liber de consolatione philosophiae cum comment. S. Thomae de Aquino. Am Ende: Anicij Torquati Seuerini Boecij viri nominis celebritate q memorandi: textus de phie osolaco. ne: cú edicone omentaria beati Thome de Aquino ordinis rdicato 4: Anthonij Coburgers ciuis inclite Nurnbergensiú vrbis industria fabrefactus sinit feliciter Anno Mcccelppel, pdie Idus Nouébris. Fol. mat.

Diese Ausgabe ist eben so prächtig gebruckt, als bie, unter bem Jabre 1473. anges
eigte, mit der deutschen Uedersegung, welche aber in der gegenwärtigen nicht mit abgebruckt
worden ist. Den Aussaug macht ein, auf S. Bl. mit gespaltenen Columnen gedrucktes Regisser,
mit der voranstehenden Angeige: Ineidie Todals sup libris Boeeis de consolitatione philosophie decundum ordinem alphabeis. Wit den siechsten Blat fangt das Wert selbst an. Woran stedet:
Anicij. Manij. Torgani, Severini, Boeeis, Ordinarij, Patricij viri exoonsulis de consolitatione philosophie

lofophie liber primas incipit Metrum primum heroicum elegiacum. Dann foigt unmittelbar bas Metrum primum, in einem fortgebruckt. Dierauf tommt Profa prima, und fo gebet es bie funf Bucher binburch. Miles Diefes ift mit aufehnlichen Brifdenraumen , mit fortlaufenben Beie ben gebrudt, und fallt febr gut in die Angen. Da, wo griechifche Borte fteben follten, s. E. in ber Profe quarta, ift feeter Raum gelaffen worben. Diefer Tert fullet 33. Bl. Um Enbe ftebt: Gloris den sempicerno. Rach einem gang leeren Blat folgt num ber Commentar mit ber vorantebenben Unjeige: Sancti thome de aquino fup libris Boecij de confolatione philosophie comentum cum expositione feliciter incipit. Diefer Commentar ift mit gespaltenen Columnen gebrudt, und fullet 98. Bl. Dbige Schlufangeige fichet ju Enbe ber erften Columne auf ber Rudfeite bes letten Blats. Das übrige ift leer. Titel, Blatterjabten, Enftos u. f. w. feblen. Das Punct ift bas einzige Unterscheibungszeichen. Das Papter ift icon, weiß und ftart. In herrn hofrath Pfeiffere Bentragen iften Ct. G. 138. u. f. wird ein, auf bee Universitatebibliothect zu Erlang befindlicher Codex membr. grundlich befchrieben, und eine febr mubfame Boriantenfammlung geliefert. Im 2ten Grud C. 185. u. f. werben brep gebructe Musgaben angezeigt. Die gegenwartige bat 26ber in feinem Catalogo C. 8. n. 58. angeführt. Sie ift in ber biefigen Stadtbibliothecf n. 50. befindlich.

32.) Elucidarius scripturarum. Im Ente: Opus (elucidari scripturarum) Impresium ad laudes & gloriam sancte ac indiuidue trinitatis. Internerateq; virginis marie feliciter sinit. Terminatum consumatumqs est. In regia ciuitate Nurmbergen per Fridericum Creusner incolam ciuitatis eiusdem Anno incarnatiosis dominice. M. CCCC, LXXV. Tercia feria ante sestum penthecostes Die sexta Juny. Laus Deo Clementissimo. Fol. mai.

aus bem bafeibft angeführten Datum, III. feria ante Pentecoft. 6. Junii, bag biefes teine anbes re, als die eben beschriebene von 1476. fenn tonne, die Adder auch unter diesem Jahre p. 8. n. 57. richtig anführet. Ift in der biefigen Stadtbibliotheck n. 55. befindlich.

33.) Liber dans modum legendi abbreuiaturas in utroque iure. 2m Embe: Explicit libellus docés modum studédi & legédi Contenta ac abbreuiata vtriusq iuris tam Canonici q ciuilis in se continent titulos siue rubricas eiussea juris per Fridericú Crevvsner Opidi Nurembergensis Ciuem summa cum dilegencia Anno domini MCCCCLXXVj. die prima mésis Septembris impressus. Folio.

Diefes Bert fangt auf der erften Seite des erften Blats mit der Anzeige an: Incipit lid' als modi legendi abbreulatura in vervogt iare. Zuerst wird von den Ramen und Einstellungen der fanoniffen und falierlichen Rechtschieger, und von der denntaligen Art sie ju ale legiten; dann von der Bedeutung der Abbrevlaturen in den Texten und Siossen gehandelt. Kere ner werden die Littl und der Indalt des kannenfichen und fallerlichen Rechts angezeigt; von dem ersten auch in lateinlichen Lerien. Die Abbrevlaturen und der Litelindalt sind in gesouft. Litel, Blattergablen u. f. w. sehlen. Am Ende ftebet obige Schusanzige, Das gange beitragt so. Blatter. Sietel in Robers Catalogo S. 8. v. 55. Ift auch in der Stabsbibliothed bestindlich.

34.) Die vier und zweinzig gulden barpfen, die mit fleis aus ber beiligen ichrift und ber altwater buch durch einen hochgelerten Doctore Bruder banfen Arvorr Brediger Ordens zu Nurnberg also gebrediget u. f. w. Am Ende: Hie enden sich die bier und zweinzig gilden
harpen die gezogen sind aus den collationibus patrum. Das ift aus
ber heiligen altväter buch u. f. w. nach dr. geburt in dem Irrot. jare.
In Solio.

 landt und Mattaire folgen, fo wie Beughem feibst blod. Saubert Copiff iff, hat bie tichtig: Ausgabe von 1470, übergangen, und dagegen bie unrichtige von 1476, aufgenommen. Endich ift auch die von Abber, unter eben diesem Jahre n. 62. aus bem Belandt angeführt te tibili at. teine andere, als die folgende Ausgabe von 1477, wie aus der Schlußanzeige III. Kat. Aug. deutlich erheltet.

## Jahr MCCCCLXXVII.

35.) Lectura Nícolai Sículi fuper IV. et V. Libr. Decretalium, 2m Enbe: Explicit lectura domini Abbatis fuper quarto & quinto decretalium impressa Nuremberge per industriosum Joannem Senfenschmid ciuem Nurembergensem emendatore Andrea Frisner de Bunsidel viro perdiligenti. Anno millesimo quadringentessimo septuagessimo septimo die uero Junae uicessima septima mensis Aprilis. Pontificatus in Christo patris & domini nostri domini Sixti diuina providentia papae quarti anno eius septimo. In Folio.

Ben dem Berfaster, der balt nach feinem Seschstenanten Nicol. de Tudeschik, bald Nicolaus Siculau und Panormitanus von Palermo, wo er Explisson fin an bald bles Addus. Siculaus genemnt wird, finder mat unter andern im Jödgerischen Gelehrtenlezienr Th. 4. S. 1350. mid in Krevtags Adpur. litter. T. II. p. 1434. so, gute Nachricht. Er farb, nachdem er auch dem Concilio zu Gast begrwohnet und die Extendiburke erbalten batte, im Jahr 1445. Unser seinen Schriften ist sie im Index 1445. Unser seinen Schriften ist sein ist fein Budger der Decretalen sehr of gedruckt worden. Die gegenwärtige Ausgabe führt Rodore S. 10. n. 69, aus einer sichern Queste an.

Antonini Archiepiscopi Florentini Summae (theologicae) Partes quatuor de ann. 1477. 1478. 1479. Fol. max.

Ungeachtet dieses ungemein prachtige Werk nicht in einem Jahre vollender werben konnte, sondern bie Toeile bestellder in derey verschiedenen Jahren nach einander erschienen sind: so will die dieselben doch dier nicht trennen, sondern sie so, wie sie die Presse verlassen anzeis gen, umd also eine dousstandig Beschreidung des gaugen Wertes liesen. Ben dem Berfasser, dem wegen seiner Gottessurcht sowohl als Gelebesankeit berühmten Erzblischof zu Klorenz, der 1520, canonisiert wurde, werde ich nicht nichtig baben, etwas zu erwähnen. Handberger gebet von seinem Leden und Schriften in seinen Nachen, etwas zu erwähnen. Le unternist, gefor auch die Quellen aus, aus denen dietenigen, die seinem werdigen Presiden nichte wollen kennen lernen, schöpfen können. Wan hat zwar von dieser Eumma eine gleichzeitige Wenetias

ner Ausgabe bon Jenfon, welcher im Jahr 1477. ben 2ten und Ben Theil querft brudte. Aber besmegen mochte vielleicht boch ber gegenwartigen Ausgabe ber Borgug gebuhren, inbem fie ebenfalls mit bem 1477ften angefangen, und noch vor 1480. in welchem Jahre bie Benes tianer Ausgabe gu Ctande fam, vollenbet murbe. Den Anfang bes Druds machte Roberger, wie Jenfon ju Benedig, mit bem groeyten Theil, im Jahre 1477. Auf ber erften Geite bes erften Blats fangt ber Prologus an. In bemfelben wird ber Inhalt biefes Theils angezeigt. In hac secunda parte agetur de fingulis ultiis in particulari, vitia gapitalla sunt: Auaricia. Inanis gloria. Luxuria. Gula. Ira, Inuidia & Accidia. Bum Grund tft bie Stelle Pf. 74, 13. Tu contribulatti capita draconum in aquis, tu confregifti capita draconis, gelegt. Die Capita draconis find tene vicia capitalia. Mus ber Stelle Genel. 111. Ipfa conteret caput, wird ermiefen, bag bier von der Maria die Rede fen. Muf ber Rudfeite bes gwenten Blats gehet ber Prologus gn Ens be, und unmittelbar barauf fangt an Titulus primus de Auaricia diuling per flura capitula. Colcher Titel find nun in biefem Theil gwolf, Die in verschiebene Capitel getheilt find. Auf ber Rudfeite bes letten Blats por bem Regifter fteht: Anno incarnationis dominice. Millefimoádringentesimoseptuagesimoseptimo. Octobris vero Idus VI. Pars sume secuda. Antonini Archiepiscopi florentini, ordinis pdicatorum eruditissimi. Nurnberge per Antonium Koburger opidi prefati incolam q diligentiffine impreffa. finit feliciter. Den Befchluft macht ein Regifter, bas 3. Bl. ftart ift, Die lette Ceite ift leer. Diefer Theil ift 321. Bl. ftart. Im folgenden 1478ften Jahr tam querft ber erfte Theil biefes groffen Berfes aus ber Robergerifden Preffe. Den Anfang macht auf ber erften Geite bes erften Blats eine Borrebe, mit ber ppranftebenden Ans geige: Prima ps summe fratris Anthonini de floretia ordinis pdicato24 z Archiepi floretini. In qua agit de anima & de ptinctibo ad ipfam. Incipit phemium totius operie. In berfelben pers gleicht ber Berfaffer fein gufammengetragenes Bert, mit ber Arbeit ber Ameifen. Equidem, fagt et, inter eftatem et autumnum etatis constitutus, arbitratus sum necessarium fore ex frumentis doctrinarum quaedam colligere ad mei substentationem, ne si contingeret ad hyemalem senecturem deuenire fame deficerem. Bon feinen Jugenbiabren fagt er: Ducem fateur me no habuisse in grammaticalibus nisi in pueritia et debliem praeceptorem. Nullum habui in alia facultate excepts parte dyalectice, et satis interrupte, Sed nec principem mini studium imperantem u. f. m. Dann fommt er auf die Eintheilung feines Berfes, bas er blos fur eine Compilas tion will angesehen haben. Diftinetum in quatuor partes principales feci. de vitiis et vitutibus recitare intendendo, et quamlibet portem in titulos, et titulos in capitula, et capitula in paragraphos distinguendo. Et in prima parte quaedam generalia de anima et de potentiis eius de paffionibus - de peccatis in genere, de multiplicibus legibus. - In secunda parte de vitiis in specie - de restitutione, de suramento - de votis. In tertia parte de statibus variis tam laicorum quam clericorum. - In quarta parte de virtute in genere et specie. Bulest merben noch ble Schrifteller angezeigt, aus benen er feine Summam, wie eine Ameife, gufammens getragen hat. Diefe Borrebe enbiget fich auf ber erften Columne bes grenten Plats. Dit ber gwenten Columne fangt bas Regifter über bie Titel biefes Theils an, bas fich auf ber Ruds feite scite eben biefes Blats enbiget. Auf ber erften Seite bes britten Blats fangt nun bieset erste Ebeil, mit ber Angelas an: Titulus primus de anima in communi. Derfelbe schiefet sich auf ber Rachseite bes letzten Blats mit solgenden Aborten: Hie prime puis Summe Anthonini. ordinis pidiearorum fratris elarislimi: archipresulis storentini sinis exate. folerti eura emédate. opa ac impensis Anthonii Coburger Nurnberg impresse: Millestmossigniques folori eura emédate. opa ac impensis Anthonii Coburger Nurnberg impresse: Millestmossigniquestes of opa ac impensis Anthonii Coburger Nurnberg impresse: Millestmossigniquestes of opa ac impensis Anthonii Coburger Nurnberg impresse: vide deo oim donanti. gratia? infinitas survive modulum nost? referimus actiones; Obijt idé sacre seripture interpress. Anno legis gratie: Millestmo quadringstessmo quinquagessmo nono. VI. nonas May, cais epithaphium sepulture hoc est affixum;

Hic est ille tuus pastor florentia: p quo No cessas mesto spargere rore genas. Patribo haud priscis, pietate Anthonino. Impar: qui scripsit quice d l'ea sacia docot.

Diefer Theil ift 252, Bl. ftarf. Balb zu Aufang eben bicfes 1478ften Jahres fam and ber britte Theil ju Stanbe. Derfelbe fangt auf ber erften Geite bes erften Blats mit ber folgenben Ungeige an : In nomie fanfte ac individue trinitatis. Incipit plogus tertie pris fume beati Anthonini archiepifcopi florentini, ordinis pdicatorus; ac facre feripture expofitoris diligentiffimi. Diefe Borrebe ift 3. Bl. ftart. Auf ber erften Geite bes vierten Blats fangt bies fer Theil felbit an. Boran ftebet: Incipit tertia pars Summe Anthonini archiepiscopi florentini ordinis predicatorum in qua agitur de officio cuiusq3 hominis, cuiuscuq3 conditionis, dignitatis nel gradus, de omni deniq; arte atq; viu viuendi, d' ecclefie facramentis, censuris ac penis ecclesiaflieis. Que pars de ftatibus nuncupatur. Muf ber erften Geite und Columne bes letten Blats por bem Regifter ftebt: Anno rpi. Millefimognadringetefimoseptusgefimooetano. Februari vero kl'. feptimo. Antonini Archiepifcopi florentini, ac facre pagine interpretis Eximii. Pars fumme tercia. Ad dei laudem diueq3 virginis gloriam et honorem, vt paulisper pars suis cum trib9 partib9 p nominata inclaresceret copilata. Laboriofiffime (haut dubium) hasdes pscripfit. Per Antonia Coburger conclud opidi Nurnbergh Industria cuio denuo atque impensa q solerter impressa. Finit feliciter. Die Rudfeite ift leer. Quiest ftebt auf 5. Bl. ein Regifter , Die Rudfeite bes lets ten Blate ift leer. Diefer Theil ift ber ftartfte und fullet 461. Bl. Der vierte Theil erfcbien endlich im Jahre 1479. Derfelbe fangt auf ber erften Geite bes erften Blats (wenn anderft in bem vor mir babenben Erempfar nicht eines, wie ich faft vermuthe, feblet) mit einer Borrebe an, por welcher ftebet: Probemiu in quarta partes Sume domini Anthonini archiepi floretini ordis pdicaro4. Gie fullet ein einziges Blat. Dit bem folgenben Blat fangt biefer Theil felbft an. Boran ftebet: Incipit quarta pars Sume majoris Antonini archipfulis florentini. In qua agit' de virtutib9 et gracia, ac donis fpiritufianeli. Den Befchluß macht auf ber Rudfeite bes letten Blate, nach bem Regifter ber Titulorum folgende Angeige: Obiit ipfe Antoning vir ofilioru clariffing romane vrbis olim auditor cauftru: tunc archipreful florentinus. ordinis predicatorum obfer-

obseruicialis pfeffor. Anno domice incarnatonis millesimogdringentesimoquinquagesimonono. in vigilia ascentionis, ii, maij; miraculis clarens. Cuius peonia indies augentur ex salutari eius do-Arina, fumatim in epithauio suo congesta videlicet. Hic est ille tuus &c. Industria Antonij koburger incole Nurenbergen, taliter effigiata, et anno domini ze Irrir, penultima aprilis confumata. Das gante ift 336. Bl. ftart. Die fantlichen Theile find mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Titel, groffe Anfangebuchftaben, Blattergablen, Enftos und Signaturen feblen burche gebente. Die Eppen find grear gothifch , boch ungemein fein , und giemlich groß. Ueberhaupt macht biefes Wert ber Robergerifden Prefe Chre. Borguglich ift bas, in ber biefigen Ctable bibliothed befindliche Exemplar ungemein icaftbar. Daffelbe ift gant auf Pergament gebruckt. Dan muß billig erftaunen, wenn man bebentet, mas fur ein Aufwand bagu erforbert murbe, ein foldes Bert, bas gufammen 1370. Bl. und alfo fast 700. Bogen betragt, gang auf Pergas ment ju bruden. Die groffen Anfangebuchstaben ju Anfang eines ieden Theile find Die fein ften Miniaturgemablbe; und bie Buge ber übrigen groffen Buchftaben, ju Anfang ber Titel, find gang berrlich von Golb gemacht, und mit lebenbigen Karben gegieret. Dan fann fich in Diefer Urt nichts fconers benten. Rur Chabe, baf ein Laar ber fconften Gemablte burch ungetreue Banbe ansaefchnitten worden find. Aufferdem ift biefes Eremplar febr ichagbar und von einem nicht geringen Berth. Im Roberifchen Catalogo ift C. 9. n. 66, ber gwente Theil C. 12. n. 87. ber erfte und britte und C. 15. n. 108. ber vierte Theil angezeigt. - Das eben angezeigte prachtige Eremplar ift auf ber biefigen Ctabtbibliothed n 20 - 24. in funf Ban-De gebunden befindlich. Der britte Theil nuffte, um ber Gleichheit willen, in grocen Banbe gebunden werden. 28ber bat G. 3. n. 16. ben vierten Theil, de virtutibus, unter bem Jahr re 1472. angezeigt, auch Saubertus fuhr: biefen Theil an. Moglich mare es, bag ibn Boberger befondere gebruckt batte, aber ich babe ibn nirgende angetroffen. Saubertus bat Die eben befdriebene Ausgabe, von welcher bas angezeigte prachige Eremplar fcon gu feiner Reit auf ber biefigen Ctabtbibliothed vorhanden gewefen ift, unter bem Jahre 1478. unter bem Titel: Ant, Episcopi Flor, opera in membrana angezeigt. Abicber in f. Stromet. C. 149. führet eine Robergerifche Ausgabe bes vierten Theils von 1471, an, ber aber nicht erifliren wird. Die von Rober unter bem Jahre 1480. G. 18. n. 131, angefeste Rurnbergifche Ande gabe in IV. Tomis ift gewiß nicht vorhanden. Gie mußte von Robergern fenn, und biefer wird mobl 1480. an feine neue Musgabe gebacht baben.

37. Raynerii de Pisis Summa theologiae seu Pantheologia. Am Enbe: Collegit ingenio vir divinus frater Raynerius de pisis ordinis Fdicaton: totum ex ominib sacre theosis codicib nucleu que in hoc volumé: tanq in agru ouangelice discipline conseuit, vit apis sagacissma: exquistos de variis storú generib. Suaues in alucolú sucos cógerit. Nec minor sacta est diligétia in eucliedo ex hac-

pan-

pantheologia (fic libro infigni phemifator nomen indidit) falfitatum vepres: q vel scriptoris vel spositoris man' plantauit: q est adhibita in códsdo a pelari o is autore solertia. Deniga q vigili cura hec summa vtilis admodú im, ssa sit: couli qob se obiecerit estabútur. Que & peurate & expédste Anthonio Coburger ciue Nurnbergensi salubri sine cós mata est. Anno dsi 117. cecc. Igroji, pridie idus sebruarii. Laus deo. Folio max.

And tiefe Ausgabe ift ungemein prachtig. Sie filmmt in allen Stücken, sowohl in Rückflicht ber innerlichen, als ber aufferlichen Einechfung, auf bas genausste, mit ber vorhere gebenden, unter bem Jahre 1474, angezeigten Robergerissen. Ausgabe überein. Berde Ausgaben, die in se in seiner Zeit auf einander folgten, machen ben Sebergerissen Pressen weber Stete. Adder hat auch diese Ausgabe E. 10. n. 71. angezeigt. Dietenige bingegen, die der seine Ebre. 33. n. 247. vom Jahre 1486. aus Austise Seriptor, ord. Praedie. T. I. p. 635. aus suber sie nicht vordanden. Autris zeigt war eine Ausgabe von diesem Jahre au, giebt sie aber sur teine Kuchperissen. Die biesge Etadtbibliother beste n. 6, 7. 8. dies Ausgabe, welches herr von Murkergische und ihren Baber nichte herriet best.

38.) Vitae philosophorum & poetarum. Im Ente: Anno domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimoseptimo pridie nonas Maij. Opusculum (ph'orus vita) insigne ob legentium prosectum editum. antonii Coburgers ciuis inclite Nurnbergensum vrbis industria fabrefactum sideliteres impressum finit seliciter. In Fol.

Bon dem Leben und den Schriften des Berfassers Walter Burley, eines Englanders, der noch 1337. lebte, sann man Sambergero Rachrichten B. IV. S. 533. u. f. und heren Denis Utverkondrolgen. Der Gar. Bibl. E. 201. u. f. nachsesn. Diese gegenwärtige Bert, ift nichts. Bentger, als eine Uederseing des Diogenes Laertius, wofür dasseitig manchmal ausgegeben worden. Es ist vielmede eine eigene Compilation des Berfassers, wo er freglich aus den vordanderen, oft sehr teuten Quellen geschöft bat, daber es denn semmt, das nicht nur manches unrichtige, sondern auch viel lächerliches erzählet viele. Auf der ersten Seite des ersten Blats fängt ein Sachenregister an, mit der Uederschrift: Incipit ubval sedm ordinen alphabeti in viras philosophorum iuxta expitulum demonstrans virtutes et vita in eisem fignata. Dann solgt noch ein alphabetisches Bergeichnis der vorsommenden Kersonen. Diese Krgister nehmen 6. Blatter ein. Dann fängt das Bert selbst mit der Anzeige an: Incipit ibellus de vita z moridop phi-A er poeta4. Dassisch sich in 119. Capitel eingetbeilt; und eben so groß sie den geläche ist und beschrichte und moralische und scharfinnige Etellen aus ihren Schriften gezogen. Das ganze berrägt Sp.

Blatter. Am Ende fiede obige Schusquizige. Aufangsbuchfaden, Euftod, Signaturen u. f. vo. fehlen durchgebends. Das Papier ist ftart und verifi. Im Röderischen Conslogo stehet biefes Wert S. 10. n. 71. Es ist auch auf der hiefigen Stadvibiliother n. 85. d.

39.) Aurea bulla. Im Ende: Anno nativitatis dni. Millesimoquadringentesimoseptuagesimoseptimo. Nono kl' Junij. opusculum Aurea bulla appellatum diligenter regia in civitate. Nurnbergen. p Anthonium Coburger eiusdé civitatis incolam impressum. finit feliciter. In Fol.

Bon ben Marnbergischen Ausgaben ber Aarea hulla, habe ich bereits eben S. 16. u. f. Rachricht gegeben. Die gegenwärtige dar herr Prof. Rens in seiner Beschreibung merk wahrdiger Inder iz. S. 95. u. f. aussübritich beschreiten, und eine seh schöpene Rengeit dung best in berseiben gelieserten Tertes, mit bemienigen, ben herr von Olenschlager seiner Reiten Erläuferung ber guldnen Butte vorgesseher, mitgetheilt. S. auch herrn S. N. Japks Merkmärdigt, seiner Bibliotheat S. 356. u. s. Ich Ich bessie sie felbst. Abder bat diese Ausgabe S. 11. n. 75. angesübrt.

40.) Biblia latina. Im Enbe: Anno incarnatónis dáice. Millessimo quadringentessmo septuagessmo septimo Augusti vero Kl' tercio. Qú insigne veteris noviqs testamenti opus. Cum canonib' euangesistaraq concordantiis. Attentis quibus facile dinoscit apud quacumque relatónes si unius (cum X ponitur numerisue canonú sub aliis) aut plurimora sit euangesistara. Vera notato numero adjúcto faciliusqs capitulo conscripto revienda est ocordantia isa numerum p annotatum in euangesis margine. Ad laudé & gloriam sancte ac individue thitatis. Intemerate virginisqs marie impressum. In regia ciuitate Nurnbergs p Antonium Coburger ciuitatis eiusdes incolam. cuius etiam industria q diligentissime sabrefactú finit feliciter. Laus deo. Fol. mat.

Diese ist die zwerte Aobergerische Ausgabe der Busgata. Sie ist von mit in der Geschächte der Nütendersischen Sibelausgaden S. 46. u. f. genau beschieden worden. Diese ist auch von dem sel. Gode in dem Verzeichnis seiner Bibelaumulung S. 100. n. 163. ingleichen von Herrn Masse Biblioth. Sacr. P. II. Vol. III. p. 112. geschehen. Was der sel. Lort in seinen Besträgen B. 2. S. 256. von diese Ausgabe noch erinnert bat, verdienet nachgessen gestellt, werden. Noch es ist ist für der gleich darauf n. 80. aus dem unzwerlässigen Orlandi noch einmal aufretten lassen. Sie Geschückte

der Einenbergischen Bibeln, S. 47. not. 3. Daß die von Adber n. 62. unter bem Jahre 1476, angeschierte Andzade, teine andere, als die gegenwartige fen, babe ich schon bemerket, Auch die, von Addern, unter eben biefem Jahre n. 78. angesührte Robergerische deutsche Bibel, gehbet unter die Undinge.

41.) Arhneybuch Ortolffs von Bayrland. Am Ende des Verzeichniffes der Ueberschriften: Nach Christi vonfers lieben herre gepurt als man zalt Tausent vierhundert von dieben von sibenzig Jar ann Wontag nach Witter vassen. In des heilige Kömische Keichs stat Vürenderg Ist dis Arhneybuch mit sunderm sies durch Anthoni kodurger Burger dafelbs gedruckt worde. In Solio.

In ben Unnalen ber altern beutschen Litteratur C. 98. n. 80. ift biefes Bert binlanglich beschrieben worben. 26der bat es C. 11. n. 76. angezeigt. Ift auch in ber bies figen Stadtbibliotbed n. 121. befindlich.

42.) Bartholomaei de Chaymis Interrogatorium five Confessionale. 2m Entre: Explicit interrogatorium five confessionale perutile. Per venerabilem fratrem Bartholomeum de Chaymis de mediolano ordinis minorum editum in loco sancte Marie de angelis apud mediolanum. Impressum per Fridericum Creussner ciuem Nurmberges. Anno domini. M. CCCC. LXXVII. Feria quinta post festum Annuntiationis beate & gloriose virginis Marie. Laus deo clementissimo. In Folio.

Den Ansang macht, auf der ersten Seite des ersten Blats, eine Worrede des Werfassters, der ein Minorit zu Mapland war, mit der voranskehnden Anziege: Incipit interrogatorium sine consessionale per veneradiles frairs Bart-olomeü de chaimis de mediolano ordinis minorum compositu in loco sancte marie de angelis apud mediolanum, & distingatur in quaturo partes principoles. Det erste Theil, nelchre auf der Nückseite diese Blats ansangt, und in verschiedene Capitel gethellt ift, dandelt de posesdate consessions, die fresslich, nach des Berfasstes Acusseum, gan groß ist. Ben dieser Belegenheit werden, wie leicht zu erachten ist, die Rechte der Religiosen, Bethat zu erachten ist, die nehmen der des gegenheits all consessionem admissione. Beyde sind furz. Der dritte handelt de eineumtonaisrum peccatorum interrogatione. Diese Espe sind furz. Der dritte handelt de eineumtonaisrum peccatorum interrogatione. Diese Espe sind furz. Der dritte handelt de eineumtonaisrum peccatorum absolutiong. Obige Schlusangige stot auf der ersten Seite bes sept en Blats. Das gange ist titt. Bl. start. Die leste Seite üt feer. Titel, Blättergablen u. f. w. sehlen. Das Papier ist weiß nud fart. Jim Noderlichen Catalogo stehet biefes Best

G. 10.

C. 10. n. 70. Es ift auf ber hiefigen Stadtbibliotheck, und in der altern Bibliotheck im

43.) Innocentii HI. Papae tractatus de miferia conditionis humanae naturae. 2lm Ente: Explicit tractatulus Innocencij pape de miferia conditionis humane nature, per me fridericum Creußner ciuem Nurmbergensem. Sub anno domini. M. CCCC. LXXVij. In Folio.

Ein Register bes Inhalts ber Capitel macht auf ber Nachtite bes erften Blats, befen erste Seite leer ist, ben Anfang, mit der Uberlichtift: Prima pars principalis habet; xxxi. capitula. And ber ersten Seite bes solgenden Blats fangt bas Wertchen selbst, mit ber Am keige an: Incipit liber de miseria conditionis huane, editus a lothario dyacono. cardinuli fan-caux dergi & kaechi, qui posten Innocencias tercius papa appellusg est. Et dividius est in tres partes principales & corundem capitula. Ber den solgenden ipreen Tecisien geben wieder Regis ster ber Capitel voraus. Amf der Kusseitier vos letzen Valats stebt obige Schussauszige. Tietl, Blatterzablen n. f. w. feblen. Das ganze ift 28. Bl. start. Eine, vermurblich ältere Ausgabe, ohne Jahr und Oct, derferiebt herr Bento in den Merrkwirdigs, der Garellis schen Bibliotheet, S. 191. u. f. In Nobers Catalogo stebet es S. 10. n. 67. Is in der bissem Garatbibliotheet, S. 301.

44) Alberti Trotti Ferrarienfis Tractatus de Jeiunio. 21m Ende: Summula breuis Alberti trotti ferrariefis Ad reuerédiffinu antifité de padua de ieiunio explicit feliciter. Anno domini. M. CCCC. LXXVij. Laus deo clementiffimo. Impressum per Fridericum Creusener ciuem Nursibergensem. In Folio.

Den Anfang macht auf der erften Seite des erften Blate ein Berzichnis des Indalis der 41. Capitel des Wertes mit der Ucherschrift: Ditineus est iste tractaus ieiunij in capitula numero quadragintaunam Ein quidd queritur de infra seriptis questionidus. Et primo in principio primi expituli tractarur, Dieses Register füllet das ganze erste Blat. Auf der ersten Seite des solgenden Blate sand das Wertzen selby mit der folgenden Anzeige an: Alderti trotti serreriendis ad reverendiffinum antistitem de padua in tractau de Jeiunio prohenium incipit. Dieses Produitum, so eigenstisch eine Juelgnungsschrift ist, enthält die Berenlissung, diese Abbandlung zu schreichen. Den Berfasser tenne ich nicht. Er wird aber vermutblich ein Ledy Abbandlung zu schreichen. Den Berfasser kenne ich nicht. Er wird aber vermutblich ein Ledy Judie Schreibungsgeichen fen zu. B. fact. Titel, Anfangsbuchschoen u. s. w. schlen. Unter den Unter Ledyldungszeichen kommt auch das Comma, in Gestalt eines gerade stehenme Striche vor.

3ft im Moberischen Caralogo p. 10. n. 68. angezeigt, auch in ber biefigen Stadtbibliotheck, unter ben incereis n. 85. befindlich.

45.) Johannis Andreae tractatus super arboribus consanguinitatis & affinitatis nec non spiritualis cognationis. And Ende: Finit tractatus magistri Johannis Andree super arboribus consanguinitatis affinitatis necnon spiritualis cognationis. Anno domini Millesimo-quadringentesimoseptuagesimo septimo. Impressus per Fridericum Creussner de Nursiberga. In Fol.

Diefes fleine Bert, welches eine Erflarung ber Bermanbichaftstafeln enthalt, ift pon nuferm Rriedrich Creufiner mehrmalen, mit, und obne Ungeige bes Jahre gebruckt morben. Diefes ift die erfte Ausgabe, mit Bemerfung bes Jahres bes Drudes. Auf ber erften Geis te bes erften Blats fangt ber Eingang obne Anfichrift an : Circa lefturam arboris &c. 21ns bred faat bier , er wolle bes Job. De Deo buntle Berfe von biefer Materie bentlicher machen, und bas nublichite aus andern gufammentragen. Darauf wird erftlich von ber Blutsfreunds fchaft, bann von ber Comagerfchaft, und endlich von ber geiftlichen Bermanbichaft gerebet. Mur die erften gren Erflarungen find vom Unbrea. Ben ber letten ift blos beffen Dethobe nachgeabmt. Um Ende ber erften ift ber Arbor confanguinitatio, und am Ende ber mens ten ber Arbor affinitatio im Solgfdnitte auf einer Foliofeite vergeftellt. Unten auf ber ere ften Ceite bes icten und letten Blats (benn bas gange Bert ift nur geben Blatter ftart) fer bet obige Schluffangeige. Auf ber Rudfeite biefes letten Blats ftebet ber Arbor coanatios nie fpiritualie in einem holyfdnitt. Unfangebuchftaben, Blattergablen, n. f. m. feblen. Auf einer vollen Geite fteben 34. Beilen. Bon bes Berfaffere, welcher in ber erften Salfte bes Taten Sabrbunberts Doctor ju Bologna mar, Leben und andern Cdriften C. greytage anabelte litt p. 1124, segg ingleichen beffen Adpar. ift, T. I. p 81. 82, and 431. Cambergers Machrichten ic. T. IV. p 555. Blaufuß macht in feinen Bentragen B. 1. C. 349. aus bem Tohannes Andred, einen Ioh, de Anania. Ift im Robertiden Catalogo C. II. n. 73. anges geigt, und in ber Erlangifchen Univerfitatebibliothed n. 189. befindlich.

46.) Radicalis attestatio sidei orthodoxae, fundata in rationis naturali lumine, de informi philosophorum & poetarum side, contra iudaeos, gentiles & instedetes ceteros. Im Entre: Opusculum insigne de philosophorum informi side. radicatu in lumine naturali contra insideles iudeos & paganos, sinit feliciter. Lass Deo Clementissimo Impressum per Fridericum Creusner de Nurmberga. Anno domini. Millesimo. CCCC. LXXVij. 11 Folio.

Rach bem merkroirobigen Inbalte biefes Wertes zu urtheilen, folite baffelbe nicht fo uns befannt fenn, als es in der That in fenn feiner. 3ch finde folices unter ben Spriftsettern, welche welche von ber Babrbeit ber driftlichen Religion, und ben Beweifen berfelben banbelten, nies genbe angezeigt; und boch bat ber Berfaffer feine andere Abficht, ale bie chriftliche Religion ben Unglaubigen, Juben, Dabomebanern und anbern annehmlich zu machen, und zwar auf eine ibm gang eigene Art, indem er feine Beweife, nicht ans ber Schrift nimmt, fondern aus ben Beugniffen ber beruhmteften beibnifchen Schriftsteller und Dichter. Diefes fagt er felbit in bem Prolog, welcher in biefer Ausgabe auf ber erften Geite, bes erften Blate, nach ber folgenben Anteige: Radicalis attestatio fidei orthodoxe - - & infideles ceteros. Incipit opusculum breue feliciter, anfangt. Ego, fagt er, cum viribus corporis non possem refistere, neque gladio materiali, temptani faltem gentilium philosophorum rationibus & autoritatibus, ipsorum paganorum perfidiam confutare & malitiam impugnare. Das Bert felbft ift in 21. Articfel, melde bie Sauptwahrheiten ber driftlichen Meligion enthalten, abgetheilt, und ben jebem, aus ben Zeugniffen ber Profanferibenten bie Babrbeit berfelben bewiefen. Wie aber ? ift leicht gu erachten. Das Bert bat viele Arbnlichfeit mit bes Muguftini Struchi befamten Bert de perenni philosophia. Der Perfasser nennet fich nicht felbit. Sabricius eignet foldes in feiner Biblioth, lating med, & infim, geb. Lib, XIX, C. 495, cinem Joseph Cpitius au, von bem er aber weiter nichts zu fagen meif. Strup aber in Biblioth, philos, c. 1, 6, 3. macht ben Waltber Burlaus jum Berfaffer (C. Schwarzii Caralog. Bibl. P. II. p. 169. n. 238.) Dfe fenbar aber bat berfelbe bes Burlaus vitam & mores philosophorum mit biefem opusculo de philosophorum informi fide verwechfelt. Eine febr ausführliche Anzeige bes Inbalts biefes Bert. gens findet man in herrn hoft. Dfeiffere Bentragen, 1. Ct. C. 114. u. f. Das gange ber tragt 86. Blatter. Obige Schluganzeige fteht auf ber Rudfeite bes letten Blate. In bem Roberifden Catalogo ftehet biefes Bert C. 11. n. 74. Es ift baffelbe aber auch fchon vorber, C. 4. n. 25. unter bem Jahre 1473, aus bem Catalogo Biblioth, Heilsbronn, p. 166, ans gegeigt worden. Es ift aber bie bafelbit n. 188. angezeigte Musgabe feine andere, als bie eben angezeigte von 1477. wie ich aus bem Mugenfchein überzeugt worben bin. Die Bbnerifche Bibliothed befiget ebenfalls ein Eremplar.

47.) Thom. de Aquino Tractatulus follennis de arte & vero modo praedicandi. Am Enbe: Fine claudit ars fiue modo pdicadi a fancto Thoma de aqino opofita, necnó aliou facrou doctou feripturis plustrata. & fi qs diligéter se inspexerit peul dubio in arte ista magno erit. Anno dsi, M. CCCC, Isposi, Hic tractatulo est impressius. In Folio.

Oben auf der erften Seite des erften Blats stehet folgende Anzeige: Traftatus sollennis de arte & vero modo predicandi ex dinersis sterorum dostorum seripturis & principalit' Sacratifium eritiane ecclese doctoris Thome de aquino ex paruo suo quodă trastatulo recollectus
voi sca'm modum & formam materie presentis procedit. Sierauf fangt die Anweisiung jum pres
biacn

bigen selbst an, die sich auf der ersten Seite des gten Bl. mit obiger Schlusanzeige endiget. Dann folgt noch auf 2. Seiten eine Bergleichung einer Predigt mit einem Baum. Wermuthich sollte biefer Baum auch in einem Dolissmitt vorgestellet werben. Denn unten auf der zweiten Seite Reid: Sequiur order. Allein die Mückfeite ist leer. Das ganze beträgt also 10. Bl. von benen die letzt Seite sere ist. Das biefes kleine Wert aus Friedrich Creufiners Presse gefommen sey, lebret der Augenschied denlich. In Robers Catalogo wird es nicht aus gezeigt; ift aber in der Universitässbiliother zu Erlang n. 188.

48.) Hie hebt sich an das puch des ebeln Ritters bit landt farers Mark cho Dolo u. s. w. Im Ende: Die endet sich das puch des ebeln Ritters undt landt farers Marcho Polo, das do sagt von mangerley wunder der landt vit lewt, und wie er dieselbigen geschen vir und wechsten hat von dem auffgang piß zu dem Nydergang der sunen Seliglich. Diß hat gedruckt Lite, Creusner zu Mürmderg Nach cristi gewurd Laufent die vierhundert den im sieden den siedenzigsten iar. In Solio.

Ift in ben Annalen ber altern beutschen Litteratur G. 99, u. f. n. 81. aussüber lich bescheichen worden. Roch sibet Aber unter biefem Jabre n. 84, ein Creußnerisdes Product von beisem Jabre an, nemtlich Decisio confliiris supra dubio prod. de indalgentiis. CB gehört aber bieses Wertgen zu bem folgenden Jahr, no es auch n. 59. angezeigt werden wich. Ober von Adren n. 81. aus Sauberto angeschiete Tr. Petri Nigri contra Judesos, ist mit vervaktig; so wie ich weder die n. 82. angezeigten Palmos latinos, noch die n. 83. vorkommende Muschaus der von Petr. Lombard Sententis keine.

#### Jahr MCCCCLXXVIII.

49.) Glossa Psalterii David Magistri Petri Lombardi. Im Ende: Glossa magistralis: in librum hymnorum dauid. Petri Lombardi: Magistri sententia a: explicit foeliciter. Insculpta Nueremberge oppido Germanie celebratissimo. ductu Andree frisner d'wssistel. Artium liberalis magistri. z Joannis Sensenschmid. Ciuis nurembergensis. Anno dni. Millesimo quadringentesimo septuagesimo octauo. die vo februarij duodecimo. Laus Deo gloriosissimo. Fol. max.

Diefe Ausgabe ift in verschiedenen Rudflichten merfrourdig. Sie ift, so viel ich weiß, bie alteste von diesem ju feiner Zeit febr boch geschätzen Commentar bes berühmten Parifer Bischofs

Bifchofe Detrus Combarbus über bie Pfalmen Davibe, es mufte iht bem eine anbere, auch febr alte, bie obne Jahr und Druderort, ebenfalls in fol, vorbanben ift, ben Rang freitig machen, Sie ift febr prachtig gebrucht. Gie ift endlich bas lette Probuct, aus ber Genfenichmit Srife nerifden Druderen. Denn in biefem Jahre gieng grifner nach Leipzig . und Genfenfebmid nach Bamberg. Gie tonnten folglich auch bas, im Roberifchen Carologo C. 34. n. 264. ans gezeigte Bert bes Th. a Kempis de imitatione Chrifti nicht mehr bruden. Grifner icheint auch in ber, biefem Berte vorgefesten Borrebe, formlich Abicbieb gu nehmen, indem er biefeibe mit ben 2Borten feblieffet; fimulaue imperpetnum lector amice vale. Dit biefer Borrebe fangt biefe Gioffa, auf ber Rudfeite bee erften Blate, beffen erfte Ceite leer ift, an. Gie bat bie Ueberfcbriff: Andree feviner de wüfidel in gloffam magistralen pfatterii praefatiuncula. In berfelben rubmt er, wie leicht zu erachten, biefes Wert bes Detrue Combardue, und fagt, baf ibm um beffelben willen, ber Dame Magifter bengeleget und baff baffelbe eben besmegen Gloffa magiftralis generatet worben fen. Ouam gloffam? fe. offerimus vobis - Petri Lombardi Magiftri fensentiarum, qui hac fila compilatione, ut quibusdam placet, non libris fententiarum, meruit antonomalice magifter appellari. Inde & gloffa magiftratis pretitulatur. Unter ben Urfachen, marum biefe Gloffe gebrudt morben, giebt er auch biefe mit an : ne de cetero pfalmorum decantarores fint at remnanum infenfarum , nefcientes quid perfonent in primis expositionem eine offi rimus. Much teiat er bie Quellen an . aus benen Detrus Combardus feine Gloffen gefcopft bat. find Augustinus, Cassindorus, Hieronymus, Remigius, Ambrofius, Gregorius, Hilarius und Aleninus. Im Drud ift burch gemiffe Beichen bemertt morben, mas tebem von bicfen erftaebache ten Schriftftellern jugebort, wie benn auch bie Ramen berfelben auf ben Columnentiteln abges Burgt angezeigt find. Muf ber erften Scite bes folgenben zwenten Blats fangt nun bas Bert felbft, mit ber voranftebenben roth gebrudten Anzeige an : Gloffa pfalterii Dauid magiftri Petri Lombardi que uulgo magistralis uncitatur Incipit foeliciter. Die Bloffen über ben erften Pfalm fangen auf ber gwenten Columne ber Rudfeite bes britten Blats an. Querft fiebet allezeit ein Bers aus bem iebesmaligen Pfalm mit groffern Enpen. Dann folgt bie Gloffe mit etwas flete nern, Die aber bech giemlich groß fint. Die Bahf ber Wfalmen wird burchgebenbe angezeigt. Dit ber Bloffe uber ben 15often Pfalm gebet bas Bert auf ber erften Ceite bes 338ften Blats zu Enbe. Den Beidelug macht obige rothgebructte Chluganzeige, auf welche noch tie gewobne lichen Beichen ber benben Druder folgen. Auf ber Rudfeite biefes Rlate fteht bas Regiftrum foliorum. Groffe Anfangebuchftaben , Cuftos, Signaturen , feblen. Die Columnenfitet entbale ten bie abgefürzten Ramen ber Schriftsteller, ans benen bie Gloffen genommen fint, und bie Babl ber Pfalmen mit ronnichen Bablen. Das gange ift mit gefraftenen Columnen und gieme Bich groffen Enpen gebrudt. Bemerten nuß ich noch, bag biefe Gieffa, ba fie ben gangen Tert ber Pfalmen enthalt, billig von mir in ber Befchichte ber Rurnbergifchen Bibelansgaben, auch von heren Wifd in ber Biblioth, facen P. II. Vol. III. p. 401. batte angeführt werben follen. Roch muß ich erimern, bag ber Ehrenname Magifter fententiarum, ber bem Berfaffer bengefent murbe, viels leicht Anlag gegeben babe, mehrere altere Ausgaben von feinen Libris IV. Sementiarum antunchs

punchmen, als wirklich vorhanden sind. Ift vom Noder E. 13. n. 90. angezeigt worden. Roch verden unter biesen Jahre n. 96. Petri Lombardi Libb. IV. Sententiar, nutd n. 100. Petri Lombardi opera omnia angezeigt. Ist n. 96. richtig, se enthält n. 100. sewohl die Glossmin Pfalt. als die libros senteutiarum. Rach Sauberti Anzeige E. 133. machen die opera omnia II. Tom. aus. Ein Eremplar von der Gloss ist in der biesigen Stadtbibliotherk n. 90.

50.) Sermones aurei de Sanêtis Fratris Leonardi de Utino. 2m Enbe: Expliciunt Sermones aurei de fanêtis p totum annum: quos
compilauit magifter Leonardus de Utino facre theologie doêtor
ordinis fratrum pdicatorú. Ad infâtiam z cóplacentiam magnifice omunitatis Utinenfis, ac nobiliú virorú eiufdem. Mccccploj,
in vigilia beatiffimi patris noftri Dominici ofefforis. Ad laudé z
gloriá dei omnipotétis & toti' curie triúphátis. Anno incarnatónis dátice Millefimoquadringentefimofeptuagefimooétauo. Undecimo vero kl'. februarij. Hij q3 denuo impressi fút Sermones
Nurnberge p Antoniú Coburger incolá i fati opidi cui' op' idutria fabrificatú q attente finit felicit'. Laus in diuinis enti d'hui'
fine opleméti. Fol. mai.

3ch will nicht wieberholen mas fur und wiber eine Musgabe biefer golbnen Prebigten bon 1446, geschrieben morben ift. Dbige erfte Schluffangeige giebt beutlich genug zu ertens nen, mas ju biefer ertraumten Musgabe mag Gelegenheit gegeben baben. Bewiß ift es, bag eine Benetianifche Ausgabe von 1473. Die Berr Gemeiner I, c. p. 19. betweifelt bat, (C. Schwarzii Catal og. P. II. p. 131. n. 195. und eine von 1474, obne Anteige bes Druckers und bes Drudortes vorbanden ift. Gie ift auf ber bieffgen Stadtbibliothed befindlich und mird in ber Rolge befdrieben merben. (G. Schwarzii Catalog. P. II. p. 141 an. 202. ingleichen herrn Gemeinere Rachrichten G. 18. n. 10.) Die gegenwartige Ausgabe ift febr prachtig mit groß fern Enpen gebrudt. Auf ber Rudfeite bes erften Blats fieht ein Regifter uber bie Sermones. mit ber Ueberichrift: Hec est tabula omniu fermonu stentorum in hoc volumine: vt auto facilios reperiantur: habet vnusquisq3 sermo nume 4 fediorum sue locationis sibi afignatum. Auf ber erften Ceite bes folgenden, mit F. t. bezeichneten Blats fangt bas Bert felbft mit einem Prologus an; voran ficht bie Angeige: Sermones aurei de fanctis Fratris Leonardi de viino facre Theologie doctoris ordinis pdicaro 4 Prologus. Die erfte Prebigt handelt de Sancto Leonardo Confessore, und die lette de dedicatione ecclesse sancti Petri martyris de Utino. Und mit biefer endiget fich bie gange Canunlung auf ber Rudfelte bes cexten Blate, mit ber obis gen boppelten Schluffangeige. Db fich ber, in ber Schluffangeige befindliche Ausbrud, denno impretti funt &c. auf eine porbergebende Robergerifche Ausgabe beziehet, tann ich gegenwartig noch nicht mit Gewifibeit bestimmen. Doch vermutbe ich foldes faft. Das gange ift mit gefraltes spalenen Columnen gedruck. Sitel, groffe Kusangsbuchstaben, Emfod, Signaturen, feblen, Doch sind Columnentitel und Blättergablen da. Das Papier ift start und veris. Bon dem Berfasser, welcher eigentlich Leowbard Marthab dies, und von Utino gedürtig war, giebt Queris Script. ord. przedic. T. I. p. 845. Nachricht. Diese Ausgade steht im Robertischen Catalogo S. 12. n. 85. Sie ist in der hiefigen Stabsbibliebed n. 41. Die von Adder S. 17. n. 121. angszigte Ausgade von 1479. wird nicht verhanden span. In ehen diese Sermones der nach Addern n. 97. die Sermones Quadragesimales und nach n. vol. auch die Sermones de Dominicis, ber Kobergern gedruckt worden seyn, verlöges auch in Luertife I. e. T. I. S. 845. bemerkt wird. Allein bieber dabe ich seine von diesen Ausgaden entdesten tönnen, so wentig als die n. 115. und n. 121. angszigkten Sermones dominical, und Sermon, aur. de fandlis von 1479.

51.) Opus, Vitafpatrum appellatum, infigne. Alm ente: Anno rpf. natiuitatis. Millesimoqdringétesimoseptuagesimocétauo. Nonas vo Maj. ob beatou patu profectú vitas heremiticá degentiú ge. sta quou (haud immerito) memoriter sút omendanda. Opus (Uttaspatu appellatú) insigne. a q plurimis excerptú codicibo. p sacraú scripturau viros admodus pitisses: ornatú. In oppido Nurnbergs p Antoniú Coburger oppidi pfati incolá q copte impressum. Finit feliciter. Fol. mai.

Die febr ausführliche und grundliche Recension biefer Ausgabe, eines, unter bem Ramen Vitafparrum, febr oft gebrudten Berfes, welche in grevtane Adparat, litter. T. IL. p. 1140. u. f. ju finden, enthalt alles, mas man fowohl von biefem Berte, ale von ber gegenwartis gen Ausgabe, ju miffen verlangen tonnte, auf bas vollftandigfte. Wir haben alfo nur menig von biefer lettern gu fagen. Cie ift unter benen, welche eine Ungeige bes Drudiabres und Ortes baben, unftreitig die alteite und erfte, und biefen Rang bat fie auch in Herib. Roswegdi prolegomen. in vitas patrum Proleg. XVII. p. 30. fqq. wo bie verschiebenen Musgoben anger geigt werben, erhalten. Eben besmegen fallt auch bie von Rober p. 6. n. 37. aus Sauberti Catalogo angezeigte Ausgabe von 1474. meg. Benigftens ift fie bieber nirgende angutroffen gewofen. Boran ftehet ein alphabetifches Regifter, bas 5. Blatter fullet. Dann fangt mit bem fechiten Blat bas Bert felbit mit bem Prologo Sancti Weronimi cardinalis presbyteri an. Derhvurdig ift es, baf biefe prachtige Musgabe, nicht nur Cofumnentitel , fonbern auch Blats tergablen bat. Der erfte Theil gebet alfo auf ber Rudfeite bes errvig, foliirten Blats gu Ens be. Mit errviif. fauge bas Regifter über bas gwente Buch an, und biefes gehet auf ber erften Ceite bes ceri. Blats gu Ende. Muf ber Rudfeite biefes Blate fangt ber britte Theil an, ber fich auf ber Rucffeite bes cerr. Blats fcbliefet. Dit bem erri. Blat fangt bann ber vierte Theil an, welcher fich auf ber Rudfeite bes cerrriff. Blate mit obiger Schluffangeige enbiget. Das gange ift mit gefraltenen Columnen obne Anfangsbuchftaben, Euftos und Gignafuren

niren gebruck. Das Bopier ift weiß und ftart. Wir merken nur noch blefes jum Ueberstuß an daß obgleich Sieronymi Ramen biefem Werke vorgefehrt ift, solches doch keineswegs befischen Arbeit fen. Bift m Roberischen Cutalogo p. 13. n. 88. angezeigt und in der heisigen Staatebibllotbeet n. 56. bestiedlich. Rober führt unter eben biefem Jahre, aus Sauberti Caralogo, n. 99. noch Vincentii uites Parrum an. Bermutblich ist dies best nemliche Wert; "voie es aber zu blesem ungewöhnlichen Litel gekommen ist, kaun ich nicht sagen.

51.) Biblia latina. Am Enbe: Anno incarnatónis dñice. Millelimo-quadringentelimo feptuagelimo octavo Mai v'o kl' octavodecimo. Qú infigne veteris nouigi teftamenti òpus. cum canonibo euageliftarumqs concordantiis. In laudes & gloriam Sancte & indiuidue trinitatis. Intemerate virginifqs marie imiffum. In oppido Nurnbergñ per Antoniú Coburger prefati oppidi incolam industria cuiº q diligétiffime fabrefactum finit feliciter. Fol. mai.

Ist die dritte Kobergerische Ausgabe der Bulgata. Sie ist ebenfalls in der Geschichte der Kundergischen Bibelausgaden S. 50. u. f. aussührlich beschrieben worden. S. 58. wens fortgeschate Berzeichnis S. 20. n. 537. ingleschen Herrn Waschen Biblioth. sier. P. II. Vol. III. p. 112. sq. Ist im Köderischen Causlogo S. 12. n. 86. angesührt, und in der Solgerischen Bibliothesk Vol. I. n. 48. besindlich. Die von Köder unter eben diesen jahre n. 102. angezeigte lateinische Sibel ist entweder die nemliche, oder die solgende.

53.) Biblia Iatina. Im Enbe: Anno incarnatónis dnice Millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo Novembris ydus quarto — In oppido Nurnbergs per Antoniú Coburger prefati oppidi incolam industria cui: a diligétisse sabresactum sinit feliciter: Fol mal.

Was ich in der Geschichte der Liftenbergischen Bibelausgaben S. 51. not. r. vernutbete, daß die Kobergerische Presse im Jahr 1478. 300 Ausgaben der Busgata möchte geliesert daden, ist nicht ohne Grund gewesen. Derr Superintendent Massa ziest biefe zwepte Ausgabe, die also die vierte Kobergerische ist, in der Biblioth. sacr. P. II. Vol. III. p. 113. n. IV. an. Brode besinden sich in der Jenatschen Universitätsbibliotheck.

54.) F. Nicolai de Aufmo Supplementum Summae quae Magiftrutia feu Pifanella vulgariter nuncupatur. 2m Ente: Anno dñi Millefimoquadringétefimo octauo. Kl' vo. v. Julij. In Nurnberga oppido germanie celebratifimo. deo auxiliante. Opus terminatus infigne. Summa Magiftrutia al' Pifanella vulgariter appellatú. p

8 3

Anto.

Antoniú koburger pfati oppidi incolas q fidelit' impiffum. Finit feliciter. Fol. mai.

Ungeachtet man nach ber bevorftebenben Chluffangeige, in biefem Werf blos bes Bartholomaci à S. Concordio Magistrutiam seu Pisanellam suchen follte, so enthalt basselbe boch aus gleich auch bes Micolai be Ausmo Supplementum Pifaneilne, fo wie folches oben, unter bem Jahre 1475. nach einer Senfenschmitd Srifnerifchen Musgabe befchrieben worden ift. nun bafelbft von biefem Berte überbaupt bie notbige Austunft gegeben morben ift, und biefe Robergerifde Ausgabe ein genauer Rachbrud ber Genfenschmidischen ift, fo fann ich bier befto furger fenn. Much biefe Robergerifche Ansgabe fangt auf ber erften Seite bes erften Blats mit ber voranstebenden Angeige: In noie dui noftri Ih'a xpi Amen. Incipit liber q' dicit' Supplemetum an, morauf bie furie Borrebe bes Wie, De Ausmo folat. In biefer Ausaabe ift bas Supplement beffelben mit ben Buchftaben A und B von ber Pifanella unterfcbieben morben. Unmittelbar nach ber Borrebe fangt bas Bert felbft an, welches fich mit bem Artidel Zeins und ber baben befindlichen Ungeige bes Berfaffers endiget und 158. Bogen ftarf ift. Dann folgt auf 3. Bl. bie Tabula capitulorum; und bie letten 31. Bl. fullen die Canones poenitentiales. Die Schluftanteige ftebet zu Enbe berfelben auf ber erften Geite bes aten Blots, bel fen Rudfeite leer ift. Das gante ift auf ftartes weißes Bapier mit gefpaltenen Columnen ger brudt. Blattergablen, Cuftos, Gignaturen und Anfangebuchftaben feblen burchgebenbe. Das Unterfcheibungezeichen ift bas Bunet. Im Abberifden Catalogo flebet biefe Musgabe p. 13. n, 91. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliotbect n. 40. ju finden. Much unfere altere Biblio thed in bem Cebalber Pfarrhof befiget ein Eremplar.

55.) Jacobi de Voragine, Januensis, Historia Lombardica seu Legenda Sanctorum. 2im Ende: Anno dñi Millesimoqdringentesimoseptuagesimoochauo, ydus vo Augusti tertio. op³ hystorie lombardice (deo opitulante) insigne cu legendis in fine coimpressis terminatú, deniga q uigili cura hystoria sit impressa oculi quibus se obiecerit: testabunt. Que & pcuráte expendentesa Antonio koburger ciue Nurnbergh. salubro fine consumata; Fol. max.

Diese Ausgade flimmet im Hauptwert mit der, unter dem Jahre 1476. beschriebenen Senkenschmid Brissereischen überein. Den Ansaus macht auf der Rückstite des ersten Blats die todu legendarum, welche zwei Seiten füllet. Mit dem britten Blat, welches f. I. signirt ift, sangt das Wert siebt an. Weran steht Prologus. Ineipit prologus in legendas sandtugt quas collegit in vous frater Jacobus Januensis de ordine predicatorum. Auf der ersten Seite des letten Blats, nechoes die Blatzahl ectpriiti, bat, gehet das Wert mit odiger Schlusaus eige zu Ende. Diese Ausgade dat nicht nur Blatzahlen sondern auch oben Columnentites. Die grossen Anfragsbuchstaden, Susses und Signaturen aber sehlen noch. Ift nut gespalte

nen

nen Columnen gebruckt. Das Papier ift ftart und bicht. Wirb im Abberifchen Catalogo n. 89. angezeigt. Abere Oringt biefe Ausgabe, unter eben biefem Jabre S. 15. n. 203. unter bem Litel: Jacobi de Vorze, Hiftoris Longobardien, jam Ueberfluß, noch einmal jum Borfcheir. Dit in der bieflgen Stadtbibliotheck n. 42. auch in ber altern Bibliotheck im Sebalber Pfarr bof befinblich.

56.) Ludolphi Carthufienfis, vita Christi. Am Ente: Psis opus vite xpi. Jim seriem euangelii p Leutolphum de saxonia, patré deuotú Argentine in carthusia pfessum. Ob laudé dei z pfestú pximi é esfectú. z. p Anthonium koburger incliti oppidi Nurenberg cóciuem (bene visum) sic essignatum Grás (z merito) ago deo altissimo, q vitam 1h'u xpi ei' vnigeniti filii hoc sacro tpe pseci in bit Thome psesso. Millessmoqdringétessmosetuagessmooetavo eiusdé xpi th'u incarnatióis año. Fol. max.

Diefe Musgabe gebort mit unter bie prachtigften Brobnete ber Robergerifchen Breffe. und ift eine mit von ben alteften und fcatbareften, biefes, fo oft, und wie man behauptet. viergiamal aufgelegten Bertes, bas fich auch von Gelten feines erbaulichen Inhaltes, eme pfiehlt. Grentag bat bicfelbe in feinen Angleet, litterar, p. 544, u. f. und nach ibm auch Berr Denig in ben Merkmurdigt, der Garell, Biblioth, C. 74. n. 24. aufführlich befchrieben. Das Bert felbft ift in green Theile getheilt, pon benen ber erfte 92, und ber gwente 89. Cas pitel enthalt. Bor bem erften Theil ftebet auf 3. Bl. ein Prologus mit ber Angelge: Prologus Ludolphi Carthufienfis in meditationes vite Ih'u rit. Dben auf ber pierten Geite, mo ber erfte Theil angebet, fteht: Incipit liber de vita Jh'u zot. no ille de infatia faluatoris apocriphus: fid ex ferie euggelice hiftorie collectus. In Enbe bee letten Capitele beifit es: Laus enti in diuinis. Muf ber Rudfieite bes letten Blats ftebet ber Inhalt ber 92. Capitel. zwente Theil fangt mit ber Ueberfchrift an : Secude partis huig libri Capitulum primum. ber Rudfeite bes letten Blate biefes Theile fteben wieber bie Rubrice capitulorum. Den Ber fcbluft macht auf 2. Blattern Regiften in euagelia totius anni. Bu Enbe bicfes Regiftere ftebet phige Schluffanteige. Der erfte Theil ift 198, Bl. und ber gwente 184. Bl. fart. Groffe Unfangebuchtaben, Cuftos, Cignaturen und Ceitengablen feblen. Doch find Columnentitel porbanden. Das Papier' ift ungemein ftart und weift. - In Robers Catalogo ftebt biefe Musgabe C. 13. n. 29. Gie ift in ber birfigen Stadtbibliothed n. 30.

57.) Joh de Turre Cremata Quaestiones Évanceliorum de Sanctis. 2m Entre: Questiones euangeliorum de lanctis, collecte per Reuerédum dominum. Johannem de turre cremata Episcopum fabines. Sancte romane ecclesie Cardinalem fancti Sixti explicitit

felici-

feliciter. Impresseq p Fridericú Creussner eiusdem ciuitatis incolam. Sub anno domini. M. CCCC. LXXViij. Laus deo elementissimo. In Folio.

Den Anfang macht auf der erften Seite des ersten Blats folgende Anzeige: Questiones eungeliori de fanctia, collecte per. R. D. Johanns de turre cremata Spifcopu sidimath, santhe romme ecclesie eardinstem anetti Sixti. Incipiunt feliciter. Dierauf fangen, obne toeitere Borrede, die Predigten über die Moretagsevangelien sibst an. Die erste ist über das Geang gelium am Andreastag. Auf der Rudsseite des lesten Blats siehet obige Schlusanzeige. Sis tel, Blattergabsen u. f. w. schlen. It 100. Blatter fart. Steht im Udderrichen Catalogo E. 14. n. 93. It in der hessignen Etabsbibliotheck, auch in der altern Bibliotheck im Ses balber Pfarthof n. 176.

58.) Joh. de Turre Cremata Quaestiones super Evangelia de tempore. 2m Enbr: Questiones super euangelia de tempore Johánis de turrecremata Finión feliciter. Impressique Nurmberge per Fridericú Creussner eiusdem ciuitatis incolá. Sub anno día 18AV. In Folio.

Diefe Ausgabe wird in herrn Seemillero I. c. Fasc. II. p. 27. n. XII. ingleichen in herrn Schrant's baierisch. Reife S. 180. angezeigt. Im Noberischen Caralogo ift fie nicht zu finden.

59.) Decifio cossiliaris supra dubio producto d' indulgenciis, edita p reuerendú in xɨpo patrem & dim fratrem Anthoninú d'ordine pɨdicato a Archiejem Florentinú doctorem clarissimum. Mm Ende: Tractatulus magistri Johannis gerson sacre pagine doctoris necnon cancellarii parisiensis d' septem miseriis hominú in hac vita, per Fridericum Creussner incolá Nurmbergensem impsus finit seliciter. Anno dsi Millesimoquadringétesimo septuagesimo octauo. Laus Deo. Clementissimo. In solio.

Eigenklich enthalten diese 14. Bl. dern verschiedent Werkgen. Das erste ift des Bischofs Antonini Tractat de indalgendis, wovon unten, nuter den Budgen obne Jahr, eine Creußnerische Ausgade vorkommen wied. Dieser fangt auf der ersten Seite des ersten Blats mit obiger Anzige an, und gebet auf der ersten Seite des roten Blats in Kakfeite den diese Blats singt der prophe, mit der Ueberschrift an: Incipit Nagister Alamus de sex Alis cherudin. Dieser endiget sich, unten auf der ersten Seite des 14ten Blats mit der Anzige: Explicit tractarus Magistri Adni de sex alis cherudin. Auf der Rudckite dieses 14ten Blats fängt der dritte an, mit der Ueberschrift: De septem miteriis dominum in dae unter

uta. Diefer ift nur 25. Zeilen lang. Ju Ende ftebet obige Anzeige. Titel, Enftos, Blatterjablen t. febien durchzebends. Im Adderifden Caralogo ftebet diefet Wert erflich S. 12. n. 45. unrichtig unter dem Jadre 1477. dann richtig. S. 14. n. 94. unter dem Liel: Traebaus de iepzem mifeil. Ee. welcher, wie man stebet, blos aus der oben angeführten Schulangeige genommen worden ift. Ift in der aftern Bibliotheck im Sebalder Pfarthof n. 196. bestindich.

60.) Johannis Andreae tractatus fuper arboribus confanguinitatis & affinitatis nec non fpiritualis cognationis. Im Ende: Finit Tractatus magistri Johannis Andree super arboribus confanguinitatis. affinitatis necnon spiritualis cognationis Anno domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimooctauo. Impressus Nurmberge per Fridericum Creusser zc. In Folio.

Diese Ansgabe stimmt mit der vorherzehenden vom Jahre 1477, vollkommen überein. Es ist aber nicht nur etwan des Jahr in der Schlussmirtige gesindert, sondern das gange Wertgen aufs neue aufgelegt worden, wie solches aus dem Unterschied der Eintheilung der Zeilen beutlich erdellt. Im Addersschaft Carologo siehet diese Ausgabe S. 15. n. 105. Seie ist in der dittern Bibliotheck im Sebalder Pfarthof n. 196. ju sinden.

# 3ahr MCCCCLXXIX.

61.) Quadragefimale Fr. Joannis Gritich ordin. fratr. minor. 21m Ente: Collegit ingenio Quadragefimale — Q'd — Antonio koburger ciue oppidi Nurnberga falubri fine ofumatus zc. Mcccc. Lxxix. Martii v'o kl' tertio. Laus deo. Folio.

herr D. Seemiller bat I. c. Pafe, II. p. 38. n. VII. diese Musgabe beschrieben. Sie ift auch in herrn Brauffens Mommen, typ. p. 140, angezeigt worden, auch ift sie in der Solgerischen Bibliotheck Vol. I. n. 1823. befindlich. Adder hat sie p. 16. n. 119. angezeigt. Die von eben demselben S. 15. n. 104. unter dem Jahre 1478. angezeigt Aushabe, wird vermuthlich die nemiliche sten.

62.) Biblia latina. Am Ende: Anno incarnatóis dominice Millefimo q'dringétefimo feptuagefimo nono. Sexto die augulti. Qi infigne veteris nouigs testamenti op?. cú canonibo euangelistarúa; socodátiis. In laudé z gl'ias feté ac indiuidue trinitatis. Intemerate virginisqa marie impressum. In oppido Nurnbergó. per Anto-

nius

nius Coburger prefati oppidi incolam industria cuius q diligentisfime fabrefactum, finit feliciter. Fol. mai.

In des fel. Paster Gone Berzeichnis seiner Sibelsammlung S. 297. n. 460. ift diese filnste Kobergerische Ausgade ber Bulgata beschrieben werden, und daraus ist auch meine Rachricht, die ich von derselben in der Geschichte der trütenbergischen Sibelausgaden S. 55. u. s. ertseilen konnte, gestoffen. Sie ist auch in der Bibliotheck des Stifts Aeddorf beschoff besc

63.) Nicolai de Lyra Postillae litterales Norimbergae per Antonium Coburger 1479. Vol. IV. In Fol.

Sang gewiß bin ich von bem Dasepn biefer Ausgabe, die blos die Gloffen des Lyre, ebne den Sert der Bulgata enthalten soll, nicht übergeugt; vielnucht gweifte ich an der Erickenz gerscher. Doch babe ich sie, da sie here Masch in die Biblioth. faer, P. IL. Vol III. p. 361. aus dem Maitrier, der sie aus Benemanns Rachricht tennen gelernet, aufgenommen hat, nicht übergeben wollen. Ift sie vorbanden, so ware es bielenige, die Nober S. 16. n. 118. aus dem Maittaire angegeigt bat.

64.) Hienach sind begriffen die Titel der gesehe der Tewen Reformation der Stat tTurenderg. Anno. Domini Millesimo. CECE. lexir. fürgenommen. In Solio.

In den Annalen der altern deutschen Litterat. S. 110. n. 103. ift davon Rache richt gegeben worden. Ift in Robers Catalogo S. 16. n. 116. angezeigt worden.

65.) Vitae philosophorum & poetarum. Am Ente: Anno domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimonono vitima vero die Junij. Opusculu philosophorum vita) insigne ob legentium profestum editum. Friderici Creusners ciuis inclite Nurmbergensium vrbis industria fabresastum sideliterqs impressum sini feliciter. Laus deo clementissimo. In Folio.

Bon biesen Berte und von besten Verkaffer ift schon oben unter bem Jabre 1477, ber der Robergerischen Ausgabe Rachricht gegeben worden. Die gegenwartige finumt mit bieser eben gedachten, in der haitpesacht, auf das vollkommenste überecht. Beran stebet ein Enchen register auf 4. Bl. mit ber voranstebenden Angeige: Incipit tabela Em ordinem alpenabet in vitas philosophod inwa capituli demostras virtues & vicis in eistem fignata. Das darauf folgande eine eine Beranden eine Beran

genbe Ramenregifter fullet r. Bl. Auf ber erften Geite bes bten Bl. fangt bas Berf felbit an, mit ber Angelae : Incipit libello d' vita & moribo philosopho24 & poeta :. Den Refchlus macht auf ber Rudfeite bes letten Blate obige Unzeige. Das gange betragt 75. 21. Ane fangebuchftaben, Euftos u. f. m. febien. Das Papier ift weiß und fart. 3m Roberifden Catalogo, ftebet biefe Ausgabe p. 15. n. 107. Gie ift auch in ber biefigen Stadtbibliotbeck n. 130. ju finben.

66.) F. Roberti Caraccioli de Licio Sermones per Adventum de formatione hominis moralis. 21m Ende: Finiti funt fermones per aduentum de formatione moralis hominis singula hominis corporalis in eisdem descripta mébra, e quibus spiritualis siue moralis merito confici possit ipse homo. Et sicut in carne christus, ita & homo in spiritu efficit incarnari. Quare iuste sic appellat trastato incarnationis moralis ad dei ymaginem. Qui quidem per Fridericum Creussner Nurmberge est stilo diligenti impressus. Anno domini. Millesimo quadringentesimo septuagesimo nono. Laus deo clementissimo. Fol. min.

Der Berfaffer Robert, aus bem eblen Saufe Caraccioli, von Licio ober Lecce ges burtig, foll anfange ein Rrancifcaner gewefen, und nachgebenbe ju ben Minoriten übergegangen fenn. Er mar ein fo beliebter Prebiger, bag man ibn in Italien nur ben gwenten Date Ine nennte. Er ftarb in Mquino, wo er Bifchof mar, 1495. und liegt ju Lecce begraben. Bon ben gegenwartigen Abventepredigten fubrt Rober C. I. n. 3. eine Ausgabe von 1470. aus bem Orlandi an. 3ch habe aber fcon in ber Befchichte ber Rurnbergifden Bibelansga ben G. 6. not. 10. bargethan, bag fie nicht vorbanden ift. Dach aller Babricheinlichfeit nahm Orlandi feine Radricht aus Beugbeme Incunab, typogr. C. 84. wo eine folche Ausgabe von 1470. unter bem Eitel: De Hominis Formatione, mit bem Benfat, eft liber theologicus, ber findlich-ift. Diefes bat Orlandt in feinem, meiftens aus bem Beugbem abgefchriebenen Bergeichnis von Schriftstellern C. 357. obne Prufung, nachgeschrieben , ungeachtet er fcon vorber G. 141, Die richtige Musgabe von 1479, mirflich angezeigt batte. Beugbem bat alfo ben Rebler gemacht, und ftatt 1479. bas Jahr 1470. gefest; und biefer ift von feinen Rachfole gern gludlich copirt worben. Bas bie gegenwartige Ausgabe betrift, fo wird ber Anfang auf ber erften Seite bes erften Blats mit ber Ungeige gemacht : Cetteeta magiftralia p aductu dni de formatioe hois moralis. Dann folgen die Predigten, welches aber eigentlich nur Entwurfe find. Ihrer find fechgeben. Bebe bat jum Tert : Faciamus hominem ad imaginem & fimilitudinem noftram. Der Prebiger geht alle Theile bes menfchlichen Korpers von bem Saupt, bis ju ben Ruffen burch. Um Ende fteht obige Schlugangeige. Titel, Anfangebuchftaben, Euftoe, Signaturen und Seitengablen mangeln. Bom Rober mirb biefe Ansgabe G. 15. n. 112. 0115 (B) 2

g jeigt. Sie ift in ber hiefigen Stadtbibliotbed', n. 113. befindlich. G. auch herrn Bibi fietb. Straugene Monun. typogr. Rebdorf. G. 141.

67.) Roberti Caraccioli de Licio de timore diuinorum iudiciorum. 21m Enbe: Sermones clarifilmi in facra theologia Magistri Fratris Roberti Caraczoli de Litio ordinis minorum de timore iudiciorum dei. Impressi in ciuitate Imperiali Nursiberges. p Fridericum Creusner. Anno domini Millesimoquadringentesimoseptuagesimonono. Laus deo clementissimo. In Fol.

Der Berfasse bat diese Sermones dem Johann von Aragonien, Ferdinandi Königs von Steillen Sohne jugeelgnet; indo diese Ausigningsschrift macht dem Ansang des Abertes auf der ersten Seite des ersten Blats mit der Uederschrift: Hostola venerabilis eleristings in zu kentlich macht die Aragonia: Serenissmit de Lieio ordis mino21: all Reverdississ de litulatrissmit dim Johanne de Aragonia: Serenissmit din nri din Ferdinadi Regis Siellie ze filis & locitenets gnals Aplice seits phonofici : in g sia docilius comédat. Diese Docislitats dessent with auch virtitich sehr gepriesen. Am Ende bittet er thn, daß er ihn wider scher umd Richer nut Wissenschaft wird dam bene itbi seerit. Auf der ersten Seite des zwerden Blats fängt das Bert selbs an, woder die Seite Offende Hoffende. Joh. 14, 6, 7, jum Grund geleget wird. Den Beschulf macht auf der zwerden Seite des Ausgeschaft des die des in der keiner des blesse merkentelig ist, daß Murnberg, ciutas imperialis genennet wird, welches ich dier zum erstennal sinde. Das gange ist 115. Bl. start. Litel, Ansangsbuchstaden u. f. w. seblen wier Wissenschlich. In Abdere Craslogo p. 15. n. 109. angezeigt. Ein Exemplat ist mer als tern Blitisofted im Sedalter Pfartupf n. 196.

68.) Sermo peroptimus de morte. Am Ende: Tractatulus de morte Clariffimi in facra thelogia (fic) Magiftri fratris Roberti Caracoli d' Litio ordinis mino4 feliciter explicit. Im, ffus Nurmbérge per Fridericum Creußner incolá ciuitatis eiusdem. Anno dñi. M. CCCC. LXXIX. In Folio.

It nur 8. Bl. fact. Ju Anfang auf der ersten Seite steht: Incipit fermo peroptimus de morte. Den Beschulß macht obige Angeige. Diest Problet ift gleichsam ein Pendaut zu dem vorbergebenden Bertzen, eben dieses Perfassers; und wird im Addertischen Caralogo p. 15. n. 109; mit demselben zugleich angezeigt. Sie ist auch in der alltern Bibliotheck im Sedalder Pfarrhof n. 196. nach den Sermonidus de timore dec. zu finden.

69.) Ale.

69.) Alexandri de Neuo confilia contra Judaeos foenerantes. 2lm Ende: Confilia Venerabilis necnon egregij doctoris Alexandri de Neuo contra Judeos fenerantes Expliciunt feliciter. Impreffaça in impiali ciuitate Nurmbergen, p Fridericu Creußner pfate ciuitatis incolam fub Anno incarnationis dominice Millefimo quadringentefimo feptuagefimo nono. In Folio.

Alexander de Levo, der sich im 1470, berühnt machte, war ein angeschener Lebrer zu Hadia. Obige Constilla, worinn er einige Mennungen der berden Rechtstebrer zu Bologna, des Angelied de Easten und des Calabamis bestreitet, sind unter steine Aberten die der Janutesten. Sie kanntesten in dem nemtlichen Jahre auch zu Mayland beraus. Die gegenwärtige Ausgabe scheinet wenig besannt zu sonn. Sie fängt zielch auf der ersten Seite des ersten Blats mit dem ersten Constilla an, welches solgende Uederschrift hat: Primum constillum domini Alexandri d' Neud Vincetini, iuris verüsch dodoris, contri ludeos kenerantes. Es sind ein gentlich vier Constilla in diesem Werte enthalten, wo die Fragen entschieden werden, an peecent iudei kenerando christianis? An eeclesia de due pecesto se debest impedire u. s. w. Am Ente Kebet obige Schubangeige. Das gange beträgt 44. Bl. Ansangsbuchfaben, Blatterzahlen, Eustes, Signaturen sehlen durchgedende. Dert Gremeiner dat diese Angelie in seinen Rachten Schubangeige. Das sons der Schubangeige stehe die So. n. 34. beschrichen. In dem Robertschen Caulago skehet diese Werf S. 15.

n. 111. Ift in der diese Schuben der den der der die gerie der die der die der die eerste n. 622 d.

70.) Soliloquium conuerfi & compuncti peccatoris ad deum, in feptem pfalmos ab ecclesia Romana dictos penitentiales humiliter & deuote contemplantis. 2im Ente: Proficiens per cancellos—Impressumque per Fridericum Creussner. Anno domini. Millestimo quadringentestimo septuagesimo nono. In imperiali ciuitate Nurmbergensium. Laus Deo. In Quarto.

Diefes Bertgen wird in herrn Brauns Notitia historico, litteraria S. 205. angezeigt, und furglich beschrieben. Udber hat es p. 16. n. 114. angezeigt.

71.) Johannis Gews Wienensis Tractatus de vitiis linguae. 21m Ensbe: Tractatus perviilis Rubricis suis lucidissime annotatus de peccatis oris sive vicijs lingue venerabilis magistri Johannis Gews wienen sinit feliciter Nurnberge impressis solerti industria z vigilanti opera per fratres ordinis heremitan diuini dottoris Augustini Anno incarnatios dominice M°. cccc°. 18715. In Quarto.

Der S

Der Berfaffer biefes, vielleicht wenigen befannten Berfgens, fcheint noch unbefannter in fenn. Benigftene babe ich bieber feinen Ramen nirgenbe gefunden. Daf er ein Biener gewefen fen, ift es alles, mas wir mit Gewisheit von ibm fagen tonnten. Bermuthlich mar er ein Augustiner; ungeachtet Offinger feiner in ber Bibliotheca Augustiniana teine Ermabnung thut. In bem vorliegenden Berte felbft finde ich nichts, fo und auf die Gpur belfen tonnte, ibn naber tennen ju lernen. Indeffen muß er ein maderer und gelehrter Dann gemefen fenn. Dan flebet biefes bentlich aus biefem Berte, in welchem bie Jungenfunden ordentlich und grundlich burchgegangen merben. Den Anfang macht auf der erften Seite bes erften Blats folgende Angeige: Venerabilis magistri Johannis Gews wienen. Traftatus de vicijs lingue. vtiliter z dilucide ab eo editus. Incipit feliciter. Unmittelbar barauf fangt bas Bertgen felbft, nach einem furgen Uebergang an , worinn er fein Borbaben mit folgenden Worten befannt macht: Cum nonnulli homines frequenter in multiplicia & gravia orls fine linguae prolabantur peccata, quorum multiplicitatem ac grauitatem minime agnoscunt. Ideo diuino mihi assistente suffragio proposui aliqua de peccatis oris siue linguae successiue praedicando in medium proferre, ut homines de melius queant talia peccata cognoscere & cognita deuitare. Den Beschluß macht auf bet erften Columne ber erften Geite bes 92ften Blate ble obige, rothgebrudte Ungeige. gwenten Columne eben biefer Geite fangt ein anderes fleines Bertgen an. Boran ftebet: Item liber Albertani Caufidici Brixienfis de doctrina dicendi & audiendi, Incipit. Diefer fleine Tractat gebet auf ber erften Gelte bes goften Blate gu Enbe. Das ubrige ift leer. Groffe Uns fangebuchftaben, Blattergablen, Cuftos mangeln. Das gange ift mit febr niedlichen gotbifchen Eppen und gespaltenen Columnen gebrudt. Unter ben Buchern, welche aus ber Dructerev bet Augustiner in Mirnberg gefonmen find, ift biefes, fo viel man bigber bat entbeden fonnen, das erfte. Dir find auffer biefem nur noch zwen befannt geworben, bie ich in ber Kolge ans zeigen merbe. Bermutblich find beren mehrere vorhanden, Die wir aber nicht tennen. Diefe Celtenbeit, Die in Robers Caralogo C. 15. n. 110. angezeigt wird, befitt bie biefige Stadts bibliothecf n. 130,

### Jahr MCCCCLXXX.

72.) Biblia latina. Im Ende: Anno incarnationis dnice. Millesimo-quadringentesimoostuagesimo. Mai vero kl' ostauodecimo. Q' (quod) insigne ueteris nouiqs testamenti opus. cum canonibo euangelistarumqs concordantiis. In laudem z gloriam sancte ac indiuidue trinitatis. Intemerate virginisqs Marie impressum. In oppido Nurnbergs. per Antonius Coburger stati oppidi incolam industria cuius q diligétissime sabresactum, finit feliciter. Fol. mai.

Es ift diefes die fechste Robergerifche Ausgabe ber Bulgata. 3ch habe fie in ber Geschichte ber Murnbergischen Bibelausgaben G. 56. u. f. beschrieben. Ausstübelichere Rade

Radrichten davon findet man in Baumgartens Nachr. von merke. Bachern B. 10. C. 97, in herrn tlaftenen Blot ver. P. II. Vol. III. p. 114. ig, singleichen in herrn Lengnichs Nachrichten zur Bacher und Manst. 2. Id. C. 101. u. f. Der, von diesem wurdigen Gerketten, und mir sehr schäschern Kreund C. 102. in der Aumerkung geaussetet Ivolfen warbigen Gerketten, und mir sehr schäschern Kreund C. 102. in der Aumerkung geaussetet Ivolfen das bie obenstehende Abkurzung, oder das geschwanzte große Q mit einem Circumfler, nicht quod, wie ich in der Geschichte der Nutrind. Bibelausgade annahm, sondern quam bedeuten misse, ist wohl nicht ungegründet; allein ich dachte, es sen der Grammatick gemäßer, dier quod, alle gum zu lesen. Diese Ausgade ist im Rederischen Catalogo C. 17. n. 125. angezeigt, und in der biesigen Schabibiliother n. 137, bestiedlich.

73.) Guilielmi Duranti rationale diuinorum officiorum. Um Ende: Diuinorum officiorum rationale per: Guilhelmum Duranti Minatenfem prefulem editum & induftria Anthonii k oburger Nurenberse exaratum finit feliciter. Anno domini millefimo quadringentefimo octogetimo XIII. kal. Maii. In Fol.

Ausführlich hat unter andern von hiefem befannten Werke gehandels herr Bekbard in den Rachtichten von seltenen Buchern C. 150. u. f. Die gegenmacitige Ausgade scheint die erste Trürnbergische von seltenen Buchern C. 150. u. f. Die gegenmacitige Ausgade scheint die erste Trürnbergische von 1479. die Nober p. 16. n. 127. aus Jamichil notitis biblicht. Ihr-rungsis p. 16. ansschein sich des inter verdachtig zu sepn; wenigstens ift der Litel, unter dem biefes Buch von Jahrden angeschier wird, nemlich: Speecolum onke. ration. verdachtig, und scheint das Rationale des Dutanti, mit seinem Speecolo vermengt zu senn. Auch sinde ich diese die fle Ausgabe von 1479. sonst nutzend angeziet. Die gegenwärtige dat Nober p. 17. n. 127. angeschiet.

74.) Sermones discipuli de tempore & de sanctis cum promptuario exemplorum. Im Enbe: Finit opus jutile simplicibo curá aia4 gerétibo. P venerabilé & deuotú Johanné herolt scti Dominici se catoré ressum de tre & de sctis cú imptuario exemplo 4 at tabulis suis collectú idcirco discipulus appellatú: industria Antonii koburger incole Nurembergk q diligenter sic efficiatus. & anno salutis M. cccc. Irrr. altera augusti consummatum. Deo laus & gloria in secula. In Folio.

Der Berfasser, von dem in Quetife Seript, ord, praedie, T. I. p. 762, einige Racher eicht gegeben wird, lebte um 1418, wo er auch diese Predigten schrieb, wie aus der zworzen Predigt am zweyten Sonntag nach Trinitatis erhellet, wo es beigt: ad Abraham usque ad Christum transeit son — A Christ- ausem transeit son mille quadringenti decem Se jeto ania. Daß er ein Deutscher gewossen fen, giedt sein Raue zu erkennen. Wo er aber geseht babe,

Bielleicht mar er gar ein Rurnberger; wenigftens find biefe feine mirb nirgenbe angeteigt. Sermones bafelbit am bfteften gebrudt morben. Barum et fich Difeipulum geneunet, bavon alebt er bie Urfache felbst an. · Quia in istis fermonibus non subtilia per modum magistri vel doctoris fed fimplicia per modem discipuli conscripsi & collegi. Diefe Musgabe, welche bie erfte von biefer Cammlung ift , fangt auf ber erften Geite bes erften Blate mit ber Ungeige an: Tabula presentis opis incipit. Diefe Tabula ift mannigfaltig, nach ben Materien, nach bem Inhalte ber Predigten u. f. m. Den Befchlug machen bie Cafus papales und episcopales und bie Inhibitiones a facra communione. Daffelbe fullt bie erften 19. Bl. Die Rucfeite bes letten Blate ift leer. Dit bem 20ften Blat fangen bie Sermones de tempore per circulum anni an. Derfelben find 164. Dann folget obne neuen Titel auf ber Rudfeite bes nachften Blate Tabula fermonum discipuli de Sanctis. Die Predigten felbft fangen auf bem folgenben Blat an, mit ber Ungelge: Prologus in fermones discipuli de fanctis per circulum anni incipir. Ibrer find 48. Den Beichluff macht auf etwas uber 11. Bl. ein registrum breue hufus operis. Unmittelbar barauf fangt bas Promptuarium exemplorum secundum ordinem alphabeti an. Auch bie Befchichte bes manbeburgifchen Eribifchofs UDo ift mit unter biefen Rabeln. Den Befclug macht ein alphabetifcher Inber über biefe Cammlung. Gang gulegt tonunt Promptuarium discipuli de miraculis beate marie virginis, nebit einer Tabula baruber, und biefe fcblieffet fich mit ber obigen Colugangeige. Die lette Ceite ift leer. Titel, Blattergablen u. f. w. febe len. Blos die Columnentitel find ba. Das gange ift mit gefraltenen Columnen und fleinen Eppen gebrudt. Bapier, Kormat, Eppen, verratben icon ben Anfang von bem Abstand bes erften Decennit. Diefe Muggabe mirb in Hobers Catalogo C. 17. p. 124. angezeigt. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliothect n. 64.

75.) F. Roberti Caraccioli de Licio Sermones per Aduentum de formatione hominis moralis. 2lm Entr: Finiti funt fermones per aduentum de formatióe moralis hominis. fingula hominis corporalis in eifdem deferipta membra — Qui quidem per Fridericum Creufsner Nurmberge est stilo diligenti impressus. Anno domini. Millessimo administration de la companio del la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del com

Unter bem Jabre 1479. ift bereits eine Ausgabe von diefen Predigten angezeigt, und von bem Berfasser beffelben gehandelt worden. Die gegenwartige stimmt mit lener auf das genaucste überein. Abder bat sie in seinem Catalogo nicht angezeigt. Dagegen sindet man eine hinlangliche Rachricht davon in herrn Denis Merkwurdigk, der Garell. Biblioth. E. 80, n. 31.

76.) Hermanni de Schilditz Speculum manuale Sacerdotum. 21m Entre: Quid agere cauereq3 debeant altaris ministri circa tria pci-

pua

pua ecclefie facrameta docet speculus istud plucidum. Editum p fratré Hermannum de Schilditz sacre pagine professorem. ordinis fratrum heremitarum S. Augustini Impressum per fratres eiufdé ordinis Nurnberge. Anno domini Mr. cccc. 1877. In Quarto.

Ein zwar kleines, boch ungemein schächbares, und niedliches Werkgen, das aus der Press bei hießen ehemaligen Augustinerklosters kam. Der Werkasser, war aus Westhalen, und ledte im zehen Geriel. In einer anderen Wussgabe, ohne Jahr, die Vorenn vor aus Westhalen, und ledte im zehen Seute. In einer anderen Ausgabe, ohne Jahr, die Vorenn pie fase. III. sein nes dollielt Exa. anführt, heißt er fixter hermanus aletus de Saldis. Andere nennen ihn de Soldis. Schildin aber wied wehlt der rechte Name sein. Das Wertsgen selbs fängt auf der ersten Seite vos ersten Blats an. Boran stecht : Incipie plagus in heeculum manuale aber ersten Seite vos ersten Blats an. Boran stecht : Incipie plagus in heeculum manuale aber ersten Macht. Den Beschildin macht auf vor ersten Seite des oten Blats, obigs Angebe. Die Rückseite ist leer. Zitel, Anfangsbuchsaben, Blattereablen, Sulves, Signaturen sehlen. Das gange ist mit gespaltenen Selumnen, und mit den den Typen gedruckt, die zu des Johann Gervo Trekae. de vitis linguse gebraucht wurden. Im Röderischen Catalogo wird dies Seitspelischen Stadteibellother n. 130.

77.) Vocabularius, secundum ordinem alphabeti ita quod latinum precedat & theutunicum subiungatur. 2m Ende: Per Conradum Zeninger Nurmbergensem ciuem. correctione brevia impressum. Anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo. Sabato ante nativitatis Christi feliciter est consumatum &c. In Quart.

Ift in meinen Annalen G. 116, n. 122. und von Nobern G. 17. n. 126. richtig am gezeigt worben.

78.) Ein teutsch warhaftig poetisch history von wannen das heilig römisch reiche seinen verprung erstich hab und wie es dar nach in deutsche sant frumme see gedrückt von bannsen vollezen barbyrer zu nurenperg Anno domini M CECE und im Lyrx iare. In Quart.

Ift in meinen Annalen S. 114. n. 116. ausführlich beschrieben worben. Robern blieb biefe Seltenbeit unbefannt. Sie ift in ber Ebnerischen Bibliotheck. Roch hat Nober unter biefem Jahre S. 18. n. 130. bes Alb. de Eyb margarit, aus bem Orlandi angezeigt. Dies Ausgabe aber scheint nicht vorbanden zu senn. Die n. 128. und n. 129. angezeigten Orationes sind zu Ratenberg auch nicht einzeln gedruckt worden, sondern machen einen Theil der Margarita bes von Eyb aus.

Stahr

#### Jahr MCCCCLXXXI.

79.) Biblia latina cum Postillis Nicolai de Lyra. 21m Enbe: Explicit Postilla. preclarissim Nicolai de lyra. ordinis minorum super biblia, tum vetus quam novum testamentum cú additionibus Reverendi in Chr. p. r. d. Pauli Burges eccile eji. Sacre theologie ac ordinis s. dñici psessimos Sil' ac replicis venerabil' Matthie doringk facre pagine ac regule s frácisci psessimos peloco suo ad aptatis. Et industria impensisça Anthonii Koburger incole Nurenberges quam diligenter exaratis: atqs XXII. mensis Januarii Anno Salutis M° CCCC° LXXXI. consummatis. Ex quo laus honor & gloria deo ppicio. vt sua dignetur adesse gratia & favêre operi proxime effecturo. Folio.

Es ift dieses die erfte Kobergerische, mit April Glossen gebrucht Bulgata. Sie ift sowedt in Anodos Machichten von der Braumschen. Wiedelimmittung S. 792. u. s. als von mir in der Geschichte der klutenbergeschen Belauegaben S. 57-u. s. ingleichen von herrn Itrast in der Bibl. sier. P. II. Vol. III S. 367. genau beschrichten worden. Gen dieser wird bige Gelehrte giebt in eben dieser Abstellung der Bibl. sieres von den glossierten latinischen Bib bein überbaupt die beste Auskunst. Noder das diese Bibl. sieres von den glossierten latinischen Bib bein überbaupt die beste Auskunst. Noder das diese Bibl. sieren Vergeichnis S. 21. n. 154. richtig angeschät; allein die, unter eben diesem Jahre turt vorber von ihm n 147. angeschätet Biblia teina Nicolai de Lera per Conradam Leontorium sit. VII Vol. Norimbergeschat ihr Dasen bloss einem groden Versteß zu danken. Conrad Leontorium, ein Esstericus ser Mander, war wocht nie ein Rärnbergischer Buchbrucker. Amerbach und Kroben zu Basse bedienten sich sie, und das der Manderschaften geschunken sich vor der Itrast der Derthum gesommen son, wie Herr Maßgaben der glossieren Biblin. Und daher mag der Itrastungssemmen son, wie herr trasch 1. e. p. 367. bemerket dat.

80) Fratris Henrici Herp Ordinis minorum Speculum aureum decem praeceptorum. Im Entre: Speculi aurei decem preceptorum dei clariffimi fratris Heinrici herp ordinis minorum de obfervantia opus preclarum: per Anthonium koburger Nuremberge diligenter confumatus est. Anno falutis zc. 1555. mensis marcij idus quarto. Laus z gloria pro. In Folio.

Eine attere Mainzer Ausgabe biefes Wertes, bas eine Sammlung von Predigten über bie geben Gebot enthälft, beschreibt Clement in seiner Biblioch. cur. T. IX. S. 444. sig und giebt von bem Berfasser und feinen Schriften gute Rachricht. Dergleichen findet man benm Sabris

Gabrit Lib. VIII, p. 644. fq. Gerp bieg er von feinem Geburtert. Er mar Guarbian im Franciscanerflofter in Decheln und ftarb 1477. Gine Stelle , Die in feinet Theo'ogia muftien. wiber bie geiftlichen Superiores , qui alios regunt , ohne bie geborige Kabigfeit bagu au baben, porfommt, mar Urfache, baff fein Rame in ben Indicibus libror, expurgandorum verewiget murbe. Die gegenwartige Musgabe fangt mit einem 9. Bl. ftarten, und mit fortlaufenden Beilen gebructen Cachenreaister an. Dit bem toten Bl. fangt ber golbene Spiegel felbft an. Ne Mniciae: Incipit Speculu aureu decem precepto21 dei, fratris Henrici herp ordinis minoru. de observantia p modu sermonu ad istructiones tam ofessio4 o predicaro4 &c. Den Beschluft macht auf ber erften Geite bes letten Blats obige Coluffanteige. Die lette Geite ift leer. Titel, Blattergablen, Euftoe, Gignaturen mangeln. Im Roberifden Catalogo mirb biefe Ausgabe C. 18. n. 134. angezeigt. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliotbect n. 86. befindlich. Rober bat biefes Speculum aureum C. 2. n. 9. auch unter bas Jahr 1471, gefehet. Blud bat er bie Beit ber Bollenbung bes Drudes die IV. idus Mart. bingugefest, woraus gang beutlich erhellet, bag barunter feine andere, ale bie gegenwartige Ausgabe gemeint fen. Auch tommen unter bem Jahre 1481. n. 151. Sermones de tempore & alia opera Tomi II. fur. 36 finde fie aber nirgends als bemm Brunbem und ben benen, bie ihm blos nachichrieben ben bem Orlandi und Maittaire. Rolglich tann ich fie nicht gelten laffen.

81.) Jacobi de Voragine, Januensis, Historia Lombardica seu Legenda Sanctorum. Am Ente: Finit lombardica historia per mandata Anthonii koburger Nurenberge impressa Anno salutis Mcccelpps.

ydus vero Aprilis tercjo. In Folio.

Es ift diefes die dritte Rundergische Ausgabe von dieser bekannten Legendensammlung. Dert Trertup bat sie in dem I geein. Geunda seines Spieliegi biblioge, aus der königlichen Biblioteret zu Copenbagen beschrieben, und bemertet, daß sie bis, auf die Schlusgareige, mit der, von herrn Denie in den Metreboldeige. S. 83. u. f. angesübrten Kodergerischen Muss gabe vom solgenden 1482sten Jahre vollsommen übereinstimmer. Die folgende nähere Beschreibung derselben siehe also auch auf die gegenwärtige passen. Abere führt zwar unter diesem Jahre n. 146. eine Ausgabe von diesem Berte an, ohne iedoch vollsommen gewiß zu sonn, daß sie wirstlich von diesem Jahre ift. Herr D. Schrank das ehen diese Ausgabe in seiner Balterischen Arise E. 184. n. 25. demertet.

82.) Petri Lombardi Libri IV. Sententiarum. 2lm Ente: Celeberrimus ac famolifimus theologicarum fententiarum liber mgri petri lombardi facre theologie doctoris eximii. Anno domini millefimo quadringentefimo octuagefimo primo. Impenfis Anthonii Koburger Nurmberge impreffus decima die May finit feliciter, de quo laus & gloria Deo, Folio.

5 2

Rach Novere Angabe follen icon Rutnbergische Ansgaben von diefem binläuglich befaunten Werte von 1474. 1477. und 1478. vorbanden fenn; auch führt er unter biefem Jahre Peri Lombardi opera omma an. Was die Ausgabe von 1474. betrift, so möche wohl der, unter bie sem Jahre angezeigte Commentar. Duns Sent in quart. ibr. Sententiar. darunter zu verstehen fenn. Ben den übrigen aber babe ich keine befriedigende Gewishelt. Ich zähle sie also unter bie zweisselhaften. Unter eben biefe Elasse mußt ich auch die Ausgabe von 1499. sehen, die Aldover unter diesem Jahre ansührt. Die gegenwärtige bat auch Derr D. Schrank in der Baker rischen Krife E. 183. n. 80. angesührt. Adder das sie sp. 20. n. 144. bemerket.

83.) Joannis Duns Scoti in IV. Libros Sententiarum Petri Lombardi. 2m Ende bee bietem Theile: Johánis duns scoti subtilis opus pelarissimă in quartă sententia a ceteris theologie voluminibus diligentius castigatum p venerabile thomá anglică ordinis heremitarum in theologia padue ordinaruă. im. ssione, ductu. z. impensis Anthonii koburger Nuréberge seliciter exarată finit şip. maij. Anno salutis zc. 1555. Laus & gloria deo in omibo. Fol. mai.

Diefe Musgabe bes berühmten Commentars bes Johannes Duns, ber fich ben Che rennamen eines Doctoris fubrilis erworben bat, uber bie eben fo beruhmten Libros IV. Sententiar, ift in vier Theile abgetheilet, von benen ieber eine eigene Schlufangeige bat. Bu Unfang bes erften Theile, auf ber erften Seite bes erften Blate fiebet : Iohannis duns Scoti ordinis minorum doctoris precellentiffimi feriptum fuper primo Sententiarum incipit feliciter. Den Ber fclug macht auf ber erften Geite bes letten Blats folgende Angeige; Explicit feriprum fup primum fententia 4 editum a fratre Johanne duns ordinis minorum &c. per famofum facre theologie professore magistrum thomam panchet anglicum in universali studio patauino ordinario legentem non modica di igentia castigatum. Impresium Nurenberge impensis z mandato Antonii koburger. Anno falutis 2c. Irrri. Diefer Theil ift 129. Bl. ftart. Der groevte Theil fangt mies ber mit einer furgen Ungeige an, und gebet auf ber erften Ceite bes 77. Blate in Enbe. Das felbit fichet: Johannis duns Scoti fubtilis focre theologie 2 regule fancti francisci pfefforis ferintum sup secudo sententia24 A thoma panchet anglico- castigatum finit impensis Antonii koburger nurcberge impreffum. Anno falutis ze Igref, priff, aprilis. Den Befchiuff machen Additiones auf 4. Bl. Der britte Theil fangt auf die nemliche Art an, und gebet auf ber Rudfeite bes 56. Bl. gu Ende. Die Schlugangeige beißt: Explicit feripti fup tercio iniarum editu a fratre iobanne duns fcoto - Per thoma planchet emendatum, impressum nurenberge impensis anthonii koburger. Anno faluris zc. frri. Die erfte Cette bes folgenben letten Blats enthalt ein Regifter über bie Dilinetiones. Die Rudfeite tft leer. Bor bem vierten Theil ftebet mieber Jobanis dons - feriptit in quartum fententiarum incipit. Den Befchluf macht auf ber Rudfeite bes 136. Bl. obige Ungeige. Dann folgt noch ein furges Regifter auf 1. Bl. Titel, groffe Une fanas

fangebuchstaben, Cuftos, Signaturen fehlen. Die Columnentitel find ba. Das gange Wert ift mit gespaltenen Columnen auf flartes, weisses Papier gedruckt. Diese Ausgade ist im Ad-derischen Catalogo S. 29. n. 137. angezeigt, und auf der hiesigen Stadtbibliotbeck n. 48. befindlich.

84.) Johannis Duns Scoti Quodlibetum quaestionum. Im Enbe: Finit quodlib3 Johannis duns Scoti subtilis theologoru3 monarche. post scripta eiusdem sup quatuor libris sententiaru per Thomasm panchet-diligéter castigata. Et impensis Anthonij koberger Nurmberge sideliter impressa. Anno salutis. Mcccclpgr. In Folio.

Diese Quoblibet macht gleichsam ben lehten Theil bes vorbergehenden Commentars über die Libr, senteniarum aus. Auf der erften Seite bes erften Blats ftebt: Quodliberd Scotl. Dhige Chillianzigs ift auf der Rudseite bes 49. Blats, worauf noch ein kurzes Resgister der Quaestinnum folget. Die Einrichtung ift die nemliche, wie ben dem vorbergebenden Berte. Ift im Reversischen Craulogo S. 19. n. 137. d. angezeigt, und in der hiesigen Stadt, bibliotheef n. 48. besindlich.

85.) Platinae Vitae Pontificum Romanorum. Am Ende: Excellentissimi historici Platine in vitas summorum pontificum ad Sixtumiiii. pontificem maximum preclaru opus feliciter explicit: accurate castigatu ac impesa Antonii koburger Nurenberge impressiuii idus augusti consummatum. Anno salutis spiane. M. cccc. 17751. In Folio.

Dlatina leben ber Babfte, wer follte bie nicht tennen ? Much biefe Mudgabe, ein. bis auf ben voranftebenben Brief bes bier. Squargafici an Platinam, getreuer Abbrud ber erften, 1479, ju Benedig gebruckten Musgabe, ift binlanglich befannt. Bum Ueberfluff bemerte ich, baf fie in greytage Adparat, litter. T. III. p. 277. fqq und neuerlich in herrn Gemeie nere Radridten G. 97. ingleichen in herrn G. R. Japfe Derfm. G. 121. befdrieben morben ift. Auf ber Rudfeite ficht ber obgebachte Brief, wo aber ber Manie Roberger ftatt bes Bes netianer Druders feinem ftebt. Rober bat folden gang abbruden laffen. Dbige Colugans geige ift auf ber erften Seite bes letten Blats. Die Rudfeite ift leet. Titel, Blattergablen u. f. w. mangeln. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebruckt und 128. Bl. ftart. 28. ber bat biefe Ausgabe in feinem Cavalogo C. 18. n. 32. angeführt. Gie ift auch in ber bies figen Stadtbibliothect befindlich. 3ch befige fie felbft. Roch muß ich anmerten, baf Raber noch drev Musgaben, eine von 1482. n. 171. von 1484. n. 209. von 1491. n. 300. ans fubret, bie famtlich nicht eriftiren, und folglich unter bie Undinge geboren. Der verdienftvolle herr Ardibiac. Lenanich in Dangig bat in ben Machrichten gur Bucher und Mungfunde \$ 3 Sb. I. Eb. I. S. 150. ein vollstandiges und reitifches Betjeichnis aller Ausgaben des Platina, und feiner Fortfeper geliefert, wo S. 153. noch eine Ruffidergliche Ausgabe von 1485. aus Mylli Memoraddil Bibl Jenens. p. 211. augsführt, aber richtig bemerkt wird, daß sie mit der, in dies sim Jahre zu Benedig gebruckten verwechfelt worden sep. Eine Aleinigkeit muß ich noch des merfen, daß die, Lugdani 1512. 8. gebruckte, am Ende nicht d. XXII. Febr. sondern Die X. menfis Murfil hat. Jener Wonatskag sieht am Ende der Oppseuder.

\$6.) Vocabularius iuris utriusque. Im Ente: Explicit vocabulari vtriufq; iuris pridie nonas feptembris Anthonij koburger Nureinberge impensis impressus 2 cosummatus. Anno salutis. 171. cccc. trrti. Folio.

Der Berfasser diese inristischen Werterbuchs, worinn die in den Schriften der Rechtsgelehrten vordommenden Wörter, furz, und so viel ich urtheilen tann, auch gang gut erkäret werden, ist, mit wenigstens, undefannt. Den Anfang macht auf der ersten Seits die furze Worrede, wo von dem Ruhen diese Wertes gedandelt wird. Boran sehet: Incipit vocadularig iuris verzusg. Unmitteldar darauf fángt das Wert selbst nach alphabetischer Ordnung an. Den Besching macht auf der Rückseit des lesten Blats obige Angeige. Unter berselben siehen nach : Protestaur huius operis director. allegata no vit iurita persustraffe, sed tang theologie alumnus ex orthograsia z grämatica positiva g plura emendasse, qua emulerum ora compescere arbitratus est. Hieraus siehet man wenigstens so wiel, daß der Berfasse oder Heraussecher ein Geistlicher gewesen siehet man wenigstens so wiel, daß der Verfasse oder here ausgaseber ein Geistlicher gewesen sieher Misse. Itsel, grosse Ansangesuchstaden u. s. w. sehen. Das gang ist 110. Bl. start. Ist im Rödersschen Catalogo S. 20. n. 139. angezeigt, und der bei beschen Statels diese Arbeiblistoebet n. 71. befindlich.

87.) Lectura authenticorum Bartoli de Saxoferrato. 2lm Ende: Explicit lectura autéticorú famolifilmi iuris cesarei interitis dñi Bartoli de Saxoferrato. mádatis Antonii koburger Nurenberge imi sta Nonas septébris Anno salutis. 111. cccc. sprj. Fol. mai.

Den Anfang dieser Ausgabe eines bekannten Wertes, bessen Berfaster zu seiner Zeit als Monarcha iuris verehret, nurde, (S. von ihm hambergeren Racht. B. 4. S. 572.) macht auf der ersten State folgende kurze Anzeige: Incipit leetura eximit doctoris dil Berro, de Saxoserrato sup autenticis. Die Schulkanzsige steht auf der propten Seite der letter Blate. Das ganze ist mit gespaltenen Columnen gedruckt und beträgt 60. Bl. Litel, grosse Anfangsbuchsaben sehen. Ik im Addretischen Caralogo S. 20. n. 140. angezeigt, und in der diesen Stadebilstorbeet n. 378 ehnblich. Db die von Adder angestührten bego Musgaben n. 106. von 1478. und n. 228. von 1485. vorhanden sind, kann ich nicht sagen. Ich dabe sie son ist in die fas gen. Ich dabe sie son in irgertossen.

88.) Ae-

- 88.) Aeneae Sylvii Piccolomini, five Pii II. Papae Epistolae. 2015
  Ember: Pij. ij. pótificis maximi cui ante súmú epatú pmú qdé impiali secretario: tádé epo deinde cardinali senes. Eneas sílui? nomé erat. familiares epl'e ad diucrsos in adruplici vite eius statu trásmiste: impensis Antonii koburger Nuréberge imple. síniunt poj. kl's octobris. Anno salutis christiane zo. 313. cccc. sprj. Folio.
- Bie michtig und reichbaltigibie, in biefer Cammlung enthaltenen Briefe und Chrife ten biefes, in aller Betrachtung mertmurbigen Mannes, eines ber gelehrteften Manner feiner Beit, ber endlich bie bochfte Stuffe in ber romifchen Rirche erftieg, find, und wie vieles noch immer, befonders gur politifchen, gelehrten und firchlichen Befchichte ber bamaligen Reiten. baraus gelernet merben tonne, bavon bat ber verbienftvolle Derr Baft. Strobel, in feinen Mifcellaneen litter. Inbalte 4. Cammi. C. 133, u. f. burch bie bafelbft mitgetheilte Recen fion biefer Briefe, einen febr angenehmen Beweiß gegeben. Eben bas, mas biefer mein fchag: barer Rreund von biefer Cammlung, von bem Derfaffer, und herausgeber berfelben gefagt bat, überbebt mich ber Dube, mich weitlauftiger baben aufgubalten. Es bleibt mir nichts übrig, als eine turge Befchreibung biefer Ausgabe. Daß altere Canmilungen vorbanden find, ift befannt. Ginige berfelben bat ber G. R. Bapf in Mugfpurg, melder eine nene Mugagbe ju liefern verfprochen bat, jufammengebracht und in ben Merfrededigt. feiner Biblioth G. 53. u. f. befchrieben. Unfere gegenwartige Murnbergifche ift unter benfelben bie reichbaltigfte. Denn fie euthalt 433. Briefe, und andere Cdriften, Die er, wie es in ber obigen Colugs angeige beift, als Gecretair Raifer Rriedrichs III. als Bifcof, als Cardinal, und enblich als Pabit, verfertiget bat. Den Unfang macht auf ber erften Ceite bes erften Blate ein Bergeichs nis beffen, mas in biefer Cammlung enthalten ift. Boran ftebet bie Ungeige : Numerus & ordo epiftolarum in hoc opere contentarum. Diefes Regifter fullet 5. Bl. Auf ber Rudfeite bes folgenden Blats ftebet eine furte Lebensbefcbreibung des Berfaffers mit ber Ueberfcbrift: Proconizatio Ence filuii poete laurenti. Diefe bat ber Berausgeber Micolaue von Wyle, ber fich ju feiner Beit, burch verfchiebene Ueberfegungen, um bie beutsche Sprache febr verbient ges macht bat (C. von ibm herrn Strobele triffeell. 4. Canuml. C. 134. u. f. und meine Unnalen ber Deutschen Eltteratur C. 325.) ftatt einer Borrebe vorgefeget. Muf ber erften Ceite bes 7ten. Blats fangt min die Cammlung felbft an , die fich auf der erften Ceite bes letten Blats foliefe fet. Das lette, mit cocerrriii, bezeichnete Ctud, tit ein Gebicht auf bie Maria, mit ber Unacige: Oratio de laudatissima maria - quam Anthonio koburger ciuis Nurcbergensis, non incopercter i libri hulug calce poni juffit. Das gange tft 245. Bl. fart. Die lette Ceite ift leer. Titel , Blattergablen , Cuftos , Gignaturen und groffe Anfangebuchftaben fehlen. Das Papier ift weiß und ftart. Die Eppen find febr fein und niedlich, und von mittlerer Groffe. Diefe Ausgabe wird im Roberiften Catalogo C. 18. n. 13. und unter eben biefem Jahre C. 21. n. 148. noch einmal angezeigt. Diefe lettere foll nur CCCCXXXI. Brief enthalten. aber

aber gang juverläßig, daß nur eine einzige Anogade von diesem Jahre vorhanden ift, welche 433. Stüde enthält. Bermuthlich sehre in Bem Exemplar tenes Gelehren der Addern diese falsche Rachricht mittheille, das legte Slat, worauf die deyden legtern Stüde stehen. Im Les ben Anton Rodurgers, Deedd, und Leipt, 1783. werden unter diesem Jahre auch zwo Aus, gaben angeführt, von denen die eine 421. die andere aber 423. Briefe haben soll, welches nun frentich gang salsch ihr, Roch dat Röder unter eben diesem Jahre n. 150. des Aen. Sylvii tr. de educatione liberorum angezigt. Allein dieser ist nicht einzeln abzebrucht worden, sow bern macht einen Theil der eben angezigten Wilsten Wilsteringans. Obige Ausgabe ist in der biesgen Edubtbliotheck n. 128. auch in unsere Deliperischen. Ich de bestie fie selbst.

89.) Guilielmi Duranti rationale diuinorum officiorum. 2tm Enbe: Diuinorum officiorum rationale per-Guilhelmum Duranti - editum & industria Anthonii Koburger Nurenberge exaratum finit feliciter Anno Dom. Millessimo quadringentessimo octogesimo primo VIII. Idus Nouembr. Folio.

Diese Ausgabe stimmt mit der vorbergehenden von 1480, vermutblich überein. Ciement hat sie 1. e. T. VII. p. 469, angeführt; die von 1480, war ihm nicht bekannt. Rober hat diese Ausgabe p. 20, n. 141, bemerkt,

90.) Alexandri de Ales Summae theologicae Partes IV. apud Ant. Koberger.deann. 1481.1481. 2Im@nbe beë vierten @beile: Incliti anglog leuite, theologo a ifdem tempibus monarche Alexandri de ales, minorum fratris mendicantium primi doctoris Summa theologicalis Anthonij koburger Nurenberge impensis impresta: q diligenter visa & in formale pecsitus directa experientia edocebit. Et sub anno salutis ripianismi. M. cecce. Irpsii. psiii. Augusti cossummata est. unde no immerito: laudes z gratias referam' deo. Fol. mai.

Der Berfaffer, Alexander Sales, ober Alesius, von Geburt ein Englander, der in dem Franciscanerorden lebte und im Jahr 1245. flart, flund ju seiner Zeit in groffen Anschen, und erhelet den Schrennanten eines Dockoris irrefragsdilis. Roch Samberger dat in seinen Rachrichten B. 4. S. 379. wie aubere bedauptet, daß derselbte der erste gewesen sein der bie Lidros sententiarum Petri Lombardi Erklärungen geschrieben, wofür die gegenwartige Summa inkgemein gehalten wird. Allein der Angenschein kann einen ieden belebren, daß diese Borgeben falsch sen. Allerander des Ales dat in dieser Summa ein eigenes theologisches System geliefert, das zwar ebenfalls in vier Tebeile getbeilt ift, und in der Dauptsache eben die Ordnung beodachtet, wie in Combardi Sententils, nichts wenigers aber als Commentar, über dieses, oder eines andern Scholastickes Arbeit ist. Ieder Lebil ist in Quaediones eingefeilt, und

und diefe haben wieder ihre berichiedenen mem ra, und die membra wieder verschiedene Articfel. Bon ber gegenmartigen Bobergerifcben Ausgabe, meldes bie erfte von biefem Berfe ift, fam amar wur ber zwerte Theil in bem 1481ften Jabre gu Ctanbe, Die übrigen, nemlich ber rite, ate und ate ericbienen in bem folgenden 1482ften Jabre. Bir wollen aber bie Thelle nicht trens nen, fondern fie, nach ber Ordnung, unter bem Jahre 1481. anzeigen. Bon 1515 - 1516. ift ju Epon eine werte Ausgabe auf Anton Robergers Roften gebruckt worben. Was nun ben erften Theil betrift, fo bat berfelbe am Ende, auf ber Rudfeite bes letten Blats folgenbe Schlugangeige: Explicit prima pars summe alexandri de Ales doct, irrefingabilis theolog jum monarche diligenter emedate impenfis atq3 industria Anthonij koburger nurenberge impressa & finita Anno falutis griane Mcccclerrif, die, rritif, menfis Januarii. Den Unfang macht auf ber erften Ceite bes erften Blate ein Regifter, mit ber voranftebenben Angeige: Prima pe fumme Alexadri de Alex tractat De bonitate diuina &c., Daffelbe fullet 4. 981, und ift fo eingerichtet. bag erflich bie Matrien nach alphabetifcher Ordnung , bann ber Inbalt ber , in biefem erften Theil enthaltenen LXXIII. Quaeft onum folget. Die erfte Quaeftio banbelt de doctring theologica. Muf ber Rudfeite bes funften Blate ficht ein lobgebicht auf ben Derfaffer , mit ber Anjeige: In laudem irrefragabilis doctoris diui Alexandri de Ales: ordinis beatifim: Francisci: pangericu (fic) carmen incipit. Rach bicfem folgt eine Rachricht von feinem Tobe und feine Stabichrift. Mit bem fechften Blat fangt nun biefer Theil felbft an. Boran ftebet : Doctoris îrrefragobilis anglici Alexandri de ales regule fancti Franciici pfofforis parifius fepulti; prima ps fumme theoloice felicit' incipit. Um Ente bes groevten Theile ficht : Explicit fecuda pars fume Alexandri de Ales irrevocabilis anglici doctoris Anthonii koburger impenis. Anno griane falucis Mo. cocco. Irri. Hi. kl. decembris. Den Anfang macht wieber ein Regifter, bas chen fo, wie ben bem erften Theil eingerichtet ift, mit ber Unteife : Tabula tractatung buig fecuide pris fime alexandri de ales. Ift 9. Bl. ftart. Dit folgenden Blat, fangt bicfer Theil felbit an. Boran ficht: Incipit liber fectidus Alexandri de ales irrefragabilis doctoris parienfis, ordinis minora obfefruntiffimi. In biefem Theil werden 189. Quaeftiones abgehandelt. Er ift 337. Bl. ftart. Die Schluffangeige bes britten Theils beifft; Tereia pars jumme alexandri de ales theologorum parifienfus monarche doctoris irrefragabilis q diligiter emendata z ad ordinem redasta. Impenfis Antonij koberger. Novemberge impressa finit. costumata pridie nonas Maij. Anno goiane falutis. M. coce. Irrrij. Das voranftebenbe Regifter, mit ber Angeige: In tercia pte summe alexandri de ales tractatur &c. ift 5. Bl. ftart. Dit bem folgenben Blat fungt Diefer Theil felbft an. Der Anfang beifit : Tereia pars f.me diui Alexandri de Ales : free gabil's doctoris parifients, ordinis min-24 obsernantiffimi. In biefem Theil, melder 243. Bl. fart ift, werben 82. Rragen entichieben. Den Befchluf bes vierten Theile macht auf ber erften Geite bes letten Blats, obige Schluganzeige. Die lette Geite ift leer. Bu Unfang ftebt abermale ein 7. Bt. ftarfes Regifter, mit ber Anzeige: In hac quarta pte fumme Alenandri de Ales theologoru monarche tractatur. Diefer Theil ift 357. El. fart. felben merben 114. Quaeftiones entichieden. Tifel, Anfangebuchftaben, Euftos und Signatus

ren, sehlen durchzehende. Columnentitel sind da. Das ganze ift, mit gespaltenen Columnent, auf gutes weisses, sanctifes, farkes Papier gedenkt. Pere Seemiller dat die sämtlichen Boile i. e. Fric. II. p. 91. n. 49. ebenfalls beschrieben. Bon dieser Ausgade ist im Adderischen Catalogo S. 19. n. 138. Pars II. und S. 22. n. 135. P. I. III. & IV. angezigt. Diese Eheite sind in der biesigen Stadebibliotheck, n. 34— 37. dessähdlich. Eben diese Ausgade führt Adder S. 23. n. 165. ingleichen S. 24. n. 174. unter eben diesem Jahre nech zweymal an. Berner dat derssehde S. 28. n. 211. unter dem Iahre 1484. advermals eine Ausgade angezigt, von welcher intzends eine Epur zu sinden ist. Eben dieses gilt von dem n. 212. angezeigten Discursus generalis Tom. III. So ist auch der n. 380. angesübert Pars II. von 1496. in der Dilberrischen Sibilotheck nicht besindlich; so wenig als die n. 451. angesüberten IV. Part. per Ant. Codurger ohne Angeige des Jahres vorhanden sien metern.

91.) Quadragefimale Fr. Joannis Gritsch Ordin fratr. minor. 21m Ente: Explicit qdragesimale doctoris Joh'is gritsch de ordine mino4 impensis Anthonii koburger effectum Anno salutis zc. 1577. In Folio.

Eine altere Ausgabe ist bereits unter bem Jahre 1479. angezeigt worben. Die gegette wartige kangt auf der erften Seite des erften Glats mit einem Registre an. Poran febet die Angeige: Operis egregii antea negügent' effigiati milerus collectoris, imo ordinis sow persons febet die Angeige: Operis egregii antea negügent' effigiati milerus collectoris, imo ordinis sow persons fanis fau per persons fanis de Registre feldet au, welches 15. Bl. fart ift. Auf der veranstebenden Angeige: Quadragesimale fiartis ich'is Gritsch ordinis fratrum minorum. desturis existii. per totum tpis sani specit deserviens eum themati evangeliorum z epistolarum introductionibus z tudula poprima Incipit feliciter. Den Beschluß macht auf der ersten Seite des lehten Blats obige Angeige. Die Rückseite ist seer. Das gange ist mit gespaltenen Seilmuturen gedruckt und 198. Bl. start. Tutel, große Anfangsbuchsaden, Custos, Seitengablen, Signaturen feblen. Diese Ausgabe ist im Ridderischen Catologo S. 19. n. 136. angezeigt.

92.) Guillermi Postillae. Im Ende: Sacrorum evangeliorum dominicalium epistolarumque de tempore & sanctis per anni circulum postilla feliciter finit. Ingeniique sublimitate Anthonii koburger Nuremberge perasta Anno &c. M. CCCC. LXXXI. Folio.

In heren D. Schranks Baierifchen Reife G. 183. n. 22. wird bas Dafenn biefer Musgabe, Die Rober p. 21. n. 145. anfabret, bestättiget.

93.) Au.

93.) Aureum repertorium Bibliae Antonii Rampigolis de Senis. 2m Eme: Explicit aureu reportorium biblie Anthonii Rampigolis de Senis ordinis fratrum heremitarum fancti Augustini Impressum Nuremberge per Fridericum Crusner. Anno domini millesimo quadringentesimooctuagesimoprimo. Fol.

Co wie bem Berfaffer verfcbiebene Ramen gegeben worben find , indem er balb Anton. Ampigollus, balb inton, de Rampelogis, balb Rampigollus genennet wirb : fo hat auch obiges Berf mehrerlen Ramen befommen, indem es bald Liber manualis ac introductorius in bibliae hittorias, balb Aurea biblia, balb Aureum repertorium biblie genennet worben ift. Dan hat von berfelben verschiedene Ausgaben. Gine der alteften 476. ju Ulm, von Johann Bainer gebrudte, befdreibt Baumgarten in ben tadridten von einer 6. B. B. 7. C. 500. u.f. wo er auch von bem Berte felbft einige Rachricht giebt. (C. auch Freytag. Adpar. T. II. p. 1109.) Eine beutsche Ueberfegung babe ich in ben Annalen ber altern beutschen Litterat. C. 20. n. 19. befchrieben. Die gegenwartige Musgabe fangt auf ber erften Seite bes erften Blate mit einem alphabetifchen Cachenregifter an, welches bie Ueberfchrift bat : Incipit tabula In directoria Biblie aurea, ordine alphabetico defigoata. & primo de his q ab A littera incipiunt, Diefes Register ift '2. Bl. ftart; am Ende beffelben ftebt Finit tabula in Reportatorium biblie aurei u. f. m. Das folgende Blat fullet eine Borrebe bes Berfaffers, worinn er von ber Mb. ficht und ben Rugen biefes feines Bertes, befonders fur Prediger, banbelt. Dit bem 14ten Bl. fangt nun bas Bert felbit an, bas in 138. Cavitel nach alphabetifcher Ordnung getheilt ift. Diefe enthalten gemiffe allgemeine Begriffe, unter benen verschiedene Stellen und Bepfpiele aus ber Bibel gefammelt worben find. Bur Roth fonnte man alfo, mit Bepbulfe bicfes repertorii, auch ohne Bibel, eine Predigt machen. Das gange ift mit bem Regifter 128. Bl. ftart. Auf ber erften Ceite bes letten Blats ftebet obige Colugangeige. Die Rudfeite ift leer. Die tel, groffe Unfangebuchstaben, Cuftos fehlen. Das Punct ift bas einzige Unterfcbeibungezeis den. Das Bapier ift weiß und ftart. Ift im Reberifden Catalogo C. 19. p. 135, ange geigt. Die biefige Stadtbibliothect befist ein Eremplar n. 92.

94.) Joh. Andreae Tract. fuper arboribus confanguinitatis, affinitatis nec non fipiritualis cognationis. Alm Endre: Finit tractatus magiftri Johannis Andree fuper arboribus confanguinitatis. affinitatis necnon fipiritualis cognationis. Anno domini. Millefimo quadringente fimooctusgefimo primo. Impressus Nurmberge per Fridericu Creusner zc. Folio.

Diese wiederholte Ausgabe stimmt mit den bepden, unter ben Jahren 1477. und 1478. beschriebenen, auf bas genaueste überein, und ist ebenfalls 10. Bl. ftart. Ich besitz fie selbst. Adber bat fie C. 21. n. 153. ohne Bemertung bes Druckers angezeigt.

J 2

95.) Tractatus de Turcis. Am Ente: Explicit tractat? collecte año dñi. M. cccc. Igniii, a quibuſdá fratribus ordinis Fdicaton: de prefenti afflictione ecclefie: illata a Turcis: declarans p autéticas fc pturas quomó ipſa fit prefignata & ppter que peccata chriſtianorum ſit inflicta. & quando ſit ſinienda. Impreſſus año dſi. M. cccc. Igri, nurcberge per conradum seninger. In Quarto.

96.) S. Vincentii fermo de fine mundi. 2m Ente: Explicit famo fcti vincetii ordinis pdicatox d'fine mundi (fic): canonizati anno dfii. M. cccc. lv. impressus p conradu seninger ciuem nurembergensem. In Quarto.

Ift ein Pendant zu bem vorbergehenden Tractat de Tureis. Ich fest viefes Wertgen, eb es gleich teine Anzeise des Deutschotes bat, fogleich zu dem vordergebenden, weil es aus der nemlichen Preffe, und vernutblich in dem nemlichen Jahre gefommen ift. Woran siedet: Mirabile opusculi fancti vineciti oralinis Secudi de ruina dignitatis ecclesaftice. Tereiü de ruina fidei exholice. In tractaru que 4 multe calamitates diversit exportid fusile declară!: & quedă fidure pâleut at l'roré maximu te cleii q vutip populi christiani. Ad postremi de duplicis antichristi advento. mixti sez z puri. Ans dieser Anzeige ist auch der Jubalt biefes Wertgens abzunehmen. Bon dem Verfasser finder man Rachricht in Quetifs Seript. Ord. præd. T. I. p. 766. Das gautz ist 15. Bl. start. Die Kückseite des letzten Blats ist leer. hat nichts als Signaturen. Im Roberischen Catalogo stehet diese Bertgen S. 21. n. 149. unter dem Jahr

Jahre 1481. Es ift aber feine andere Ausgabe vorhanden, als die gegenwartige, ohne Ansieige bes Jahrs, Die Noder auch S. 57. n. 466. angezeigt hat.

97.) Das Buchlein genant die Burde der Welt. Um Ende: hie hat ein End dig Buchlein genant die Burde der Welt. Gedruckt durch Cunradum zeninger burger zu Murmberg in dem Jahr des herren MCCCUlerri. In Quart.

Ift von mir in ben Annalen ber altern beutsch. Litterat. E. 117. n. 128. und von Robern S. 20. n. 143. angegeigt worden. Unter biesem Jahre suber Motor S. 21. n. 152. auch Mellieti opus Sermonum tripartium auf bem Catalogo ber Altenburgischen Bibliotheck an. Ich babe aber biese Ausgabe sonft niegends gefunden.

## 3ahr MCCCCLXXXII.

98.) Biblia latina. Am Ente: Infigne hoc opufculum omnes veteris & novi testamenti codices iuxta beati Hieronymi interpretationem in se claudens: non absque alacri studio impensis Anthonii koburger Nurnberge est consumatum. Anno dominice incarnationis Millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo: pridie Kalendas Januarias. In Fol.

Dieses ift die siebente Kobergerische Ausgabe der Bulgata, von der man hin und wies der gute Rachrichten findet, als in der Verlinischen Bibliothere B. 2. S. 752. u. f. und in Lorde Beyträgen 2. Th. S. 260. 261. Ich dabe sie etenfalls in der Geschichte der Brahmerg. Bibliatungaben, S. 62. angezeigt. Um genauesten hat sie herr Masch in der Bibliatu. ser. P. II. Vol. III p. 116. 117. descheichen. Dieser wurdige Gelebrte ist durch die Schunklanzeige auf die Vermusbung gebracht worben, daß Koberger nur die Kosten jum Druck bergsgeben dabe, das Wert seich aber aus eines andern Druckers Presse gesommen sen, Alein, die kleinen Typen sind due ennlichen, mit denen Koberger in diesen Jahren zu drucken Presser. Alder sührt diese Ausgabe S. 23. n. 166. an. Sie ist auch in der Ebnerischen Bibliotheck besindlich.

99.) Constitutiones Clementis Papae quinti vna cum apparatu Johannis Andreae: Alm Ente: Clementinarum opus putile enucleatius castigatú elimatumqa impésa atqa industria singulari Antonii koburger nurenberge imjastum feliciter explicit Olimpiadibus dominicis. M. cccc. tyyji, yo. Januarii. Folio.

ıΣ

Dicte

Diese Constitutiones, die Pahft Clemene V. im Anfang des Laten Jabehunderts zur sammentragen lassen, und die sein Rachfolaer Jodanner XXII 1317, derausgad, geddern jume dritten Beil des Corpor, Jar. Canon. Wan dar dave deven ebenfalls sehr alte Ansgaden. Die Einrichtung der gegenwärtigen ist die neutliche, nach welcher die überigen Beile ausgesertigte wurden. Der Lert steht in der Mitte mit gesoffern Typen. Auf allen Seiten steht eine Glossen mit sehr kleinen und feluen Typen. Aus ist gespaltenen Sohannts ankangt, steht vort geden Blats, über dem Lett, welcher mit dem Beren Pahft Iodannts ankangt, steht vort gedruckt: Incépiant constitutiones elementis ppes sint von zum opparau eli indanais ankangt. Den Beschützt auf der Kuchselder nit dem Beren Pahft Iodanat die gedruckte Angele. Dann folgt noch die Reguls S. Francisc auf 3. St. mit gespaltenen Columnen und gebliern Typen gedruckt. Grosse Anfangsduchsschaften, Blättergablen und Euslos seichen. Signatuten sind da. Das Papler ist diest und veile Ausgade ist im Röder sischen Catalogo S. 22. n. 137, angessigt. Sie ist in der Exaddibibliothert n. 62, bestüdlich

100) Liber fextus decretalium Domini Bonifacii Papae VIII. Am Ende: Prefens huius fexti decretalium Bonifacii pape octaui precla a opus: vna cum apparatu dñi Johánis andree impensis Anthonij koburger industrie Nurenberge est cosummatu Anno dñi millesimoquadringentesimoo Euagesimos ecsido: quarto ydus Marcij. In Folio.

Diefe, vom Sabst Venifacius VIII. im Jahr 1292, veraussalteter Sammlung ber Ente scheidungen ber Pabste Innocentii IV. Gregorii X. und Ricolal III. ist der Pendant zu den Det tretalen des Gregorien. Sie deißen, in Seing auf die erstgedachte Gregorianische Sammlung, die aus fünf Süchern bestehet, Lider Sexus decreizium, und machen den deitieten Beil des Corp. Jur. Canopa, aus. Auch von diesem Auch sind sehr elte Ausgaben verkanden, die wie icht übergeden. Die gegenwärtige ist die reste Mundersische. Sie sang der ersten Seiter des ersten Glats mit der über dem Tyrt sieden verhandern. Incipit ilber sexus decreizilus Bonisacii Pape VIII. Unmitteldar darauf fängt das Bestättigungsberer des Pahrstes am. Der, mitz größern Topen gedruckte Tyrt, sowols als die mit sehr kleiten und feinen Typen gedruckten, und um den Text auf allen Seiten berumsstehenden Glossen, simd mit zessalten gebruckten, und um den Text auf allen Seiten berumsstehenden Glossen, simd mit zessalten Blats obige rothgedruckte Ausgige. Das übrige ist keer. Große Ansangsbuchstaden, Blätter zablen und Eustos fehlen. Signaturen sind da. Die Rusbricken sind roth gedruckt. Diese Ausgaber wird in Röders Catalogo S. 22. n. 156. angezeigt. Sie ist in der hießigen Stadte bibliotdert n. 62.

101.) Joannis Petri de Ferrariis Juris nova practica. Am Ende: Opus p\u00eds infigne & admod\u00fc vtile iuris nova practica appellatus: a iu-

riípi-

rispitistimo Joh'e petri (q serrariis sloruit) de papia: curiose pmulgatum. Impensis anthonij koburger Nurenberge effigiatum: Feliciter sinit. Anno salutis christiane. M. cccc. sprij. pridie kl's Marcij. Folio.

Eigentlich scheint dieses Wert ein Formular fur Juristen zu sein, dessen man sich ben Kubrung ber Processe vor Sericht bediennt sonnte. Den Ansang macht auf der Rückstie des ersten Blats Tadula seu repertorium ad faeile recipiendum formas pre-entis practice ineight. Dann folgt auf 7. Bl. von denen die lieste Seite leer ist, ein alphadetischen Register. Mit F. I. sangt das Wert selbst an. Der Columnentiel beißt Forma Prima. Dann folgt eine Worreced des Verfassen. Dan verselben nennet sich der Verfasser mit folgenden Worten: Ego Joh'es petri de ferrariel inter legum doch minimus, slius guonda gegesi doch. din Augustin ciusi neitre ciuitatis papie. Das er einen Sohn gedabt, der tilanssetzung gebeisen, und der M. CCCc. mense septembris gedobren worden, melbet er edenfalls, woraus die Zeit, wenn der M. CCCc. mense septembris gedobren worden, melbet er edenfalls, woraus die Zeit, wenn der M. CCCc. mense septembris gedobren worden, melbet er edenfalls, woraus die Zeit, wenn der Metchen geriten angebt. Auf diese Schie auf nit derienigen überstimmt, die Idder im Gelegtene Leichten Leite Schie Link Blats mit Forma LII endiget. Lie Ausselfeite ist leer. Litel, grosse Ansangsbuch, staden, Eusselfe Schingautern sederung eine Metades fich auf der ersten Scite des CIIII. Blats mit Forma LII endiget. Das ganze ist mit gespaltenen Columnen gedruckt. Ist im Riedersschen Catalogo S. 22. n. 160. angezeigt, und in der diesigen Stadtbibliothere n.

102.) Fr. Astexani de Ast. Ordin, Minor. Summa de Casibus. Ant Ente: Summe confessionis operi nobilissimo z huic facultati opam dantibo pnecessario quas frater Astexanus de Ast. ordinis mino a doctor solennis edidit maxima cura z sollicitudine famosissimi facre theologie mgri fratris Bartholomei de Bellatis de seltro circa iuris quotationes necno fratris Gomerii hispani de vlixbona puincie portugalie sacre theologie baccalarii clarissimi in ouentu Uenetia circa residuum toti? voluminis ambo eiusdem religionis mino emendate sumptibo z iussu Anthonii koburger Nurenberge finis impositus est. M.\*. cccc. Iggis. die zi. mensis may. Fol. mat.

Die febr ausführliche Beichreibung biefes Wertes, die, nach ber vernuthlich alteiten Ausgabe, ohne Angige bes Jahrs, in herrn Superint. Itrafic Begträgen S. 366. u. f. ingleichen in Freyvgil Adpar. T. I. p. 577. u. f. ju finden ift, wird jur Kenntnis beffelben vollsommen binidinglich fenn. Ueber biefes bat auch herr Gemeiner in seinen Rachrichten S. 171. bief Ründbergische Ausgabe beschieben; so wie herr Tenie in den Itrefrudroige, ber Garell. Biblioth. S. 43. u. f. gute Rachrichten von verschiebenen andern Ausgaben biefes Wertes giebt.

siebt. In ber gegenwärtigen stehet auf ber Rückfeite bes ersten Blats eine Zueizmungsschrift bes Herausgebers, bes Minoriten Bartbolom. De Bellatie, an den Carbinal Murcus Bartbun, worinn er diese Summann sehr preifelt, auch von seiner Mabe, die er auf die Berichtligung bereilben gewendet, redet. Auf ber ersten Seite bes solgenden Blats fangt nun das Wert selbst an, und zwar mit einer Zueignungsschrift an den Cardinal Jodann Gairtauns, einem Prohemio und einem Register der Litel ves ersten Buchs. Mit dem dritten Blat sangt. Libel primus de lege diains an: vor iedem Buch stehe ein Register der Litel. Den Beschlug macht ein doppettes, sehr weiten Blats sehngt. Das gangt ist 333. Bl. kart, mit gespalten Kücksie des letzeten Blats siede diains, der der gestalten Buchern dem kon Koderich der Litel, Blattergaben, Eugles, Signaturen sehnen Doch sind Gelummenntiel da. Diese Ausgabe ist m Nöderischen, Eugles, Signaturen sehlen. Doch sind Gelummentitel da. Diese Ausgabe ist m Nöderischen Catalogo S. 22. n. 158. angezeigt, und in der biesigen Statstbiliotytes n. 158, bestwolften

103.) Compilatio decretalium Domini Gregorii Papae noni. 20th Enbe: Infignis ac celebratifiimus decretaliú codex vna cú apparatu dñi bernardi: nó fine exacta diligétia vigiliq; studio p Anthoniú koburger Nurcherge é cósumat Anno r iane salutis Millesimoqdrigentessimooctuagesimosecundo. j die ido Julii. Folio.

Es ift biefes bie erfte Rurnbergifche Ausgabe ber, von Romundue be Dennaforti 1230. ju Ctanbe gebrachten, aus funf Buchern bestehenben und von Pabit Gregorius IX. beftattigten Cammlung ber Decretalen, Die befanntermaffen ben gwenten Theil bes Corporis Juris Canonici ausmachen. Die altern Ausgaben anzuführen balte ich fur unnothig. Die gegenwartige fangt auf ber erften Ceite bes erften Blate mit ber folgenben rothgebruckten Unjeige an : Incipit copilatio decretaliu domini gregorii pape noni. Um ben Tert fteben meiftens auf allen Geiten, banptfachlich aber unten, bie baufigften Gloffen. Alles ift mit gefpaltenen Columnen gebruckt, fo bag bie Columnen bes Textes burch bie, auf ben Geiten berumgebens ben Gloffen, ziemlich fchmal find. Den Befchluß macht obige rothgebruckte Anzeige. Das gans je beträgt 312. Bl. Die lette Ceite ift leer. Blattergablen und Enftos feblen. Dech find Signaturen vorhanden. Die Rubriden find roth, der Tert mit groffern, und die Gloffen mit fleinern Enpen gebruckt. Bon bem Ausleger Bernhardo giebt bie Enoner Ausgabe biefer Deeretalinen von 1519. p. 423. b. folgende Rachricht : Bernardus Bononiepfis canonicus qui ab aliis dicitur Bernardus Compostellanus presbyter Innocentil Pape quarti familiaris Capellanus: vir in iure doctifimus, ingeniolifima profundissimaque interpretatione volumen Gegorianum adeo fuis temporibus elucidavit, ut illius expositio ceteris sit praelata - Claruit seb Fredetico Imperatore fecunder Anno Domini MCCL Diefe Ausgabe mirb in Robers Catalogo C. 23. n. 162. angezeigt. Gie befitt Berr Prof. Schmarg in Altborf.

104.) Ja-

104.) Jacobi de Voragine, Januenfis, Historia Lombardica seu Legenda Sanctorum. 2lm Enber: Finit lombardica hystoria p mandata Anthonij koburger Nurenberge impressa Anno salutis. Wiccettypij. kl. octob. In Folio.

Diefes ift bie vierte Rurnbergifche Ausgabe von biefem Berte. herr Denie bat fie in ben tier Profreige. ber Bar. Bibliotb. C. 88. u. f. befchrieben. Muf ber Rudfeite bes erften Blate ftebt auf bren Columnen ein Regifter ber Beiligen, beren bier gebacht mirb. Dit bem folgenden Blat, bas F. I. bezeichnet ift, fangt ber gewohnliche Prologus, mit ber bors anstehenden Ungeige an: Incipit prologus in legendas fanctorum quas collegit in vnum frater Jacobus innuenfis de predicatorum. Doch auf biefer Geite fangen bie Legenben nach bem Rit; chenfalender an, Die fich auf ber erften Geite bes CLXVften Blats mit ber Angeige : Hittoria labardica explicit &c. foliegen. Muf ber Rudfeite eben biefes Blats fangen bie gewibnlis chen Additiones an, wie fie in bem voranftebenben Register geneunet werben. Diefe geben auf ber erften Seite bes CLXXXIIIften und letten Blate, mit obiger Schlugangeige ju Enbe. Die Rudfeite ift leer. Groffe Unfangebuchftaben , Cuftos, Signaturen feblen. Doch find Blatters. gablen und Columnentitel ba. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebruckt. Diefe Muss gabe wird in Robers Catalogo C. 23. n. 164. angezeigt. Gie ift auch in unfrer altern Bibs liothed n. 204. Die von Robern unter bem folgenden Jahre C. 27. n. 198. angezeigte Ansgabe ift nicht vorhanden, und vermuthlich ift, aus Uebereilung, bes Joh. Januenfie Catholicon fur bes Jacobi Januant. Legend. Sanetor. angesehen morben. Benigftens bat 26ber ienes Bert unter biefem Jahre nicht angezeigt.

105.) Digestum vetus glossatum. Am Ente: Sacratissimi principis Justiniani pandestarum opus (quod digestum vetus vocitamus) vigili studio Impensis Anthonii koburger. Nurenberge est confummatum Anno dominice incarnationis Millesimoquadringentesimooscuagesimosecundo. Decimo kalendas decembris. In Fol.

Bon diesem Werte selbst werbe ich vohl nicht nothig baben etwas ju sagen. Also nur gang kurt von der Einrichtung dieser Ausgade. Der Tert, womit, ohne alle voranstedens de Anzeige, der Anfang gemacht wird, stedet in zwen Columnen in der Mitte, mit gehsten Typen gedruckt. Derfelde ist auf allen Seiten mit der Mosse ungeden, die mit keinern Typen gedruckt ift. Obige Schlusauzeige stedt, roth gedruckt, auf der ersten Seite des letten Blate. Die Rücksteite enthält ein Register der Rubricken. Signaturen sind da. Diese Ausgade ist im Abberischen Catalogo S. 22. n. 159. angezeigt. Sie ist in der hiesigen Stadtbibliotheck n. 69. befindlich.

106.) Libellus dans modum legendi & studendi abbreuiaturas in utroque iure. 2m Ende: Explicit libellus docens modum studen-

di

di & legendi contenta ac abbreuiata vtriusque iuris - per Fridericum Crewfner opidi Nurembergensis ciuem summa cum diligencia. Anno domini, M. CCCC. LXXXij. die prima mensis lulij impressus. Fol.

Bon biefem Berte ift unter bem Jahre 1476. C. 30. Radyricht gegeben morben. Diefe Musgabe, bie auch Rober p. 24. n 173. angezeigt bat, ift in ber Bibliothed bes Gtifts Rebborf. C. herrn Straugene Monumenta typogr. p 159. Gie ift 44. Bl. ftarf.

107.) Sulpitii Verulami grammatica. Am Ende: Explicit grammatica Sulpitii verulani (fic). Impressa Nuremberge per cunradum seninger. Anno dai. Mccccirrii. Qua pueri facilius melius & citius imbuuntur q obscuritatibus alexandri. Prout clare declaratur superius &c. In Quarto.

Diefes Bertgen ift in ber Bibliothed Des Grifts Rebdorf und 78. Bl. ftart, Daf felbe ift Angelo pontifici Tyburino &c. jugeeignet. Es geboret aber bagu noch ein Bufat, ber fich auf ber hiefigen Ctabtbibliothed unter ben libr. philosoph. 4. n. 29. b. befindet. Boran fichet : Sequentur nue vocabula explanata in hoe opuseuto de. und am Ende heißt es : Explicit declaratio quorundam vocabulorum contentorum in grammatica fulcicii, additis quibufdam aliis vocabulis, impresta per conradut Beninger ciuem Nurembergensem. Diefer Anhang ift 32. Bl. ftart. Rober bat biefes Werfgen p. 23. n 167. angezeigt.

108.) Vocabularius theutonicus. 2m Ende: Explicit vocabularius theutonicus in quo vulgares dictiones ordine alphabetico preponuntur z latini termini ipas directe significantes seguntur (sic) impressus Nuremberge per cunradú senninger Anno dái, M. cccc. lyrrif. In Quarto.

Diefes beutschlateinische Borterbuch ift in bem litterar. Wochenbl. Ib. I. C. 121 u. f. beichrieben, auch in ben Unnalen der altern deutsch. Litterat. G. 132. n. 164. ans gegeigt worben. Rober hat foliches p. 23. n. 161. angezeigt. Das, von eben bemfelben, une ter eben biefem Jahre C. 24. n. 175. angezeigte Vocabular latin. ift bas nemliche. Ift in ber hiefigen Ctabtbibliothed unter ben libr. philosoph. 4. n. 36.

109.) Sanne Tuchere Ballfart und Reife in bas gelobte Panb. 2m Enbe: Bu nureinberg nach pi gepurt. M. ECCE. bnd in bem. Errrii. iar. In Quare.

Ausführlich ift von biefer Reifebefdreibung überbaupt, und befonders von biefer Muss gabe, bie auf eine vorhergegangene febierhafte Augspurgifche folgte, in ben Unnalen n. f. m.

C. 127

S. 127. u. f. n. 158. u. n. 159. gehandelt worden. Der Orusfer ift zwerläßig Conrad Zeseninger. Ich bestig angezigt, de nicht eriteren Salber unter diesem Jahre nech eilige Ausgaben von Buchern angezeigt, die nicht eritiren. So gehört n. 168. Barth. Anglie de propriet, rer, unter das Jahr 1483. n. 169. Alex. Grammatici opus, unter 1498. n. 170. Petri de Alievo Samma und n. 171. Platinse vitae Pontific, sind gar nicht verhanden. Unter n. 172. Coppus Jur. Can. 3. Tom. sind die einzelnen Stude n. 156. 157. und 177. so aber unter das Jahr 1483. geböret, begriffen, n. 174. ist schon n. 155. angezeigt worden. Endlich sind die n. 176. angezeigtweisten Sermones Jo. Herolt, und das n. 178. angeführte Quadragesimali Jo. Gritich höchst verdächtig.

#### Jahr MCCCCLXXXIII.

110.) Biblia latina per Antonium Koburger MCCCCLXXXiij. In Fol.

3d babe in ber Gefdicte ber Murnb. Bibelausgaben C. 63. n. 9. aus Adbern eine Ausgabe ber Bulgata von 1282, angezeigt, aber nachher gefunden, bag ich mich, weil in bem Catalogo beffelben, gerade ben bem Unfang ber Bucher von bem Jahre 1484. aus Berfeben, die fonft gewohnliche Ungeige bes Jahres ausgelaffen worben ift, geirret babe. Die von Robern C. 27. n. 201. angeführte Ausgabe, follte alfo von 1484. fepn. Bon bicfem 1484sten Jahre führt auch Saubertus E. 150. eine Biblia facra an, ohne ju fagen; ob fie lateinifc, ober beutfch fen. Diefe fubren auch bes Sauberti Copiften, Beugbem in bem Difeurfa praelimin, und Orlandi C. 141. und 294. an. Allein fie ift bieber nirgende gefuns ben morben ; folglich tann ich fie mit Recht, wo nicht unter bie gang ungewiffen, boch unter Die febr zweifelhaften fegen. Gine andere Befchaffenheit mochte es aber mit einer Robergerte fcben Ausgabe ber Bulgata von 1482, baben, indem fich bas Dafenn einer folden Ausgabe auf bas Benanif eines Gelehrten grundet, ber allen Glauben verbienet. Es ift biefes berr Archibiac, Giefe, ber in feiner biftor. Madricht von ber allererften beutsch. Bibelausga be G. 10. not, 3. ausbrudlich melbet, bag in ber Bibliothed bes Gymnafii ju Gorlin, eine Robergerifche Ausgabe von 1483. in flein Folio aufbewahret merbe. Diefe mare alfo bie neuns te Rurnbergifche Musgabe ber Bulgata, aus Robergere Preffe.

111.) Die deursche Bibel. Im Ende: Dis durchleuchtigist werf der gangen hepligen geschrift, genant dy bibel v. s. m. Gedruckt durch antbonium kodunger in der ibblichen kryferlichen repetitat Mürchberg. Mach der geburt crissi des gefess der genaden, vierzehen hundert und in dem derenvedachtigste iar, am montag nach Invocauit. Amb wellich voldringung — gort gwigklich amen. In Solio.

2

Unter

Unter ben altesten beutschen Bibeln ift die gegenwartige Robergerische, die neunte, aber auch bie elnigse trumbergische Ausgabe. Sie ift sowohl von mir, in der Geschichte ver trumberg. Bibelausg. S. 65. u. f. und in den Annalen S. 133. n. 166. als von aubern bereits hintanglich beschrieben worden. Aber hat sie E. 24. n. 179. tichtig angegiegt.

a plerifqs profodia ceteris yo catholicon. Am Ente: Clariffimus is codex a plerifqs profodia ceteris yo catholicon nuncupatus a fratre Joanne ianuenfi fancti dominici profeffionis e multorum fide dignorum autoribus non minus z fuo studio insimul laboriose collect: z dominici gregis curas gerentibus non modo vtilis verumetiam pernecessarius multarum nanqs theologicarum philosophicarsiqs (condonatis etiams principalioribus) questionum nodos soluit studiose admodum haut immerito visus. Impensis anthonij koburger Nurenberge est cosumatus. Anno xpiane salutis. Millesimoquadringetessimooctuagesimotercio duodecimo kaledas marcias.

Bon bem Berfaffer, einem Dominicaner, ber eigentlich Johannes Balbi, ober be Balbie bief, inegemein aber Johannes de Janua, von feiner Beburteftabt Genua genennet mirb , und von biefem , im Jahr 1286, vollenbeten , ju feiner Zeit febr beliebten groffen Bers te, bas fich uber alle Biffenschaften , befonders uber die Grammatic ausbreitete, und von ale len einen furgen Begrif geben follte, giebt bie befte Rachricht ber murbige herr Rector Ochles gel ju Beilbronn, in feiner Proluf, prima de libris quibusdem rarioribus Biblioth, publ. Heilbronn. C. 2. u. f. ingleichen Samberger in feinen Rachrichten B. 4. C. 455. Die erfte Musgabe ift 1460. ju Danng erfchienen. Rach berfelben ift bie Augfpurgifche, von Guntber Zainer 1469, gebrudte, Die feltenfte. Die gegenwartige erfte Murnbergifche ift giemlich uns befannt geblieben, baber auch herr Denie in den Merfmurdiaf. Der Garellifden Biblioth. C. 203. an der Eriften; berfelben gweifelte. herr von Murr bat fie in feinen Memorabilib. nicht angezeiget, ungeachtet fie in ber Stadtbibliothecf n. 124. wirflich gu finden ift. Wert fangt gleich auf ber erften Geite bes erften Blats, mit ber Anzeige an : Incipit fumma que vocatur Catholicon edita a fratre iohanne de ianua ordinis fratrum predicatorum. Unmittels bar barauf fangt die Borrede bes Berfaffers an, wo er von ber Eintbeilung und Ginrichtung feines Bertes handelt. Der erfte Theil beffelben ift ber furzefte, und bandelt in vier Abtheis lungen de orthographia, de accentu, de ethymologia und de figuris. Den Befchlug macht auf ber zwenten Scite bes letten Blats obige Schluganzeige. Das gange ift mit gespaltenen Cos lumnen und fleinen Enpen gebruckt. Groffe Unfangebuchftaben, Cuftos n. f. m. feblen. Doch find Columnentitel ba. 216ter hat biefe Musgabe G. 26. n. 189. ohne ben Berfaffer ju nens nen, unter bem Titel: Codex profodia feu catholicon nuncupatus, angefibrt. Jene Ausgabe

obne Jahr und Ort, die Samberger B. IV. S. 457. angezeigt und die herr Denis in den MetrerWalteigl. S. 203. u. f. genau beschieben bat, besindet sich auch in der ältern Bibliotheck des Sebalder Capitels. Sie war schon 1486. ein Elgenthum der biesigen Carthauser, also muß sie noch vor diesem Jahr gedruckt voorden seyn, und vielleicht schon 1482. S. Catalog, Biblioth, Beeck. Spirse. Nem. 1788. p. 31. n. 264. Die oben beschieben Kobergerische stimmt genar mit derselben überein. Unter eben diesem Jahre voerden von Noder S. 27. n. 198. auch des Jacobi Janvenss Legendas Sanct. von Robergern gedruckt, angezeigt. Ich sind dem Catlo icon des Joann. Janvenss verwechselt worden.

113.) Decretum Gratiani cum glossa. Am Ende: Diuinus is ac infignis decreto a codex accuratissime inpensis anthonij koburger Nuréberge feliciter est consumat?. Anno dominice incarnatónis millesimoquadringentesimooctogesimotercio: pridie kalédas martias. Folio.

Das berühmte Decretum Gratiani, ober bie Cammlung von Rirchengeseben, welche Gratianus, ein Benedictmer Dond bes 12ten Jahrhunderte veranstaltet, und unter bem Tie tel: Concordia discordantium canonum berausgegeben bat, macht, befanntermaffen, ben erften Theil des Corporis Juris Camonici aus. Bie nun Roberger in bem vorhergebenben Nabre. alles, mas um grevten und britten Theil beffelben gerechnet wird, gebrudt hatte, fo ete fcbien mur auch in biefem Jahre, biefes Decretum, woburch bas gante Corpus vollftanbig ger macht wurde. Meltere Musgaben von biefem Decreto anguführen, balte ich fur unnothig. Die gegenwartige erfte Rutnbergifche Musgabe bat ber feel. Baumgarten in ben Rachrichten von mertiv. Buchern B. 9. G. 30. u. f. befchrieben. Auf der erften Geite bes erften Blats fe bet, roth gebrudt: In nomine fancte z individue trinitatis Incipit concordia discordantiu canonu : ac omum de iure constitutionis nature z bumane. Ueber biefen Borten ift ein langlichter Raum ju einem Gemabibe. Um ben, mit groffern Eppen gebrudten Tert, geben bie Bloffen. auf allen Seiten, mit fleinen Eppen gebruckt, herum. Den Befchiug macht obige, rothges brudte Unteige. hierauf folgt ein Lagenregifter, und bann, nach einem leergelaffenen Blate Das meitlauftige Summarium eines Johannes diaconus hispanus pfeffor furis caponici z cipilis. nach ber Ordnung bes Inbaltes, welches mit ben Borten fchlieft: flosculi feu summariu totius decreti finis. Tegt und Gloffen betragen 406. Bl. Das Cummarium ift 6. Bl. ftart. von benen bie lette Geite leer gelaffen morben ift. Alles ift mit gefpaltenen Columnen gee brudt. Blattergablen und Euftos fehlen. Gignaturen und Geitenaufschriften find ba. Diefe, und die Auffdriften über bem Tert und ben Gloffen, ingleichen bie Aussprüche ber Concilien. Dabe fte u. a. find roth gebrudt. Diefe Ausgabe wird in Adders Catalogo G. 25. n. 187. mige jeigt. Gie ift in ber Schwarzischen Cammlung in Altborf, ingleichen in ber Ebnerifchen \$ 3 Biblio:

Bibliotheck in Nurnberg. Rober fubrt C. 24. n. 177. bas Decretum Gratismi vom Jahre 1482. an. hochst wahrscheinlich ist es die eben angezeigte Ausgabe von 1483.

114.) Quadragesimale Fr. Joannis Gritich ordin. fratr. minor. 21m Eine: Quadragesimale venerabilis doctoris Johanis gritich de ordine minou impésis Anthonii koburger Nurenberge p optime est cossimats Anno salutis...M. cocc. 15511, nonas marcias. In Folio.

Diese Ausgabe flimmet mit der, unter dem Jahre 1481. angezeigten, auf das genauerste über in. Boran stehet das nemliche, 1x. Bl. starte Register, mit der nemlichen Augelge. Das Wert selbs fangt edunfalls mit der dort demertten Augelge, auf der ersten Stats an. Auch die Schlussanzeige ist auf der ersten Seite de leigten Blats defindlich. Die leste Seite ist seen, Das gange beträgt 125. Bl. und ist mit gespaltenen Gelumnen gerdruckt. Die Typen sind etwas gesser, als den der verbergebenden Ausgabe. Zitel, Blat tetzahlen u. s. w. sehlen. Dies Ausgabe ist im Addertsschen Caul zo S. n. 180. angezeigt, und in der hiesigen Statsbibliotbeck n. Sch. bestudich. Die, in eben diesem Catalogo E. 24. n. 178. angezeigte Ausgabe von 1482. date ich sont niegends sinden konntbild vield sie, entweder die gegenwärtige von 1483. der die vorderzeichne von 1481. spen.

115.) Opus Vitaspatrum appellatum insigne. Im Ente: Anno xi nativitatis. Millesimoquadrigetesimooguagesimotercio. Nonas po April' ob' beatorú patrum profectum vitam heremiticam degentius, gesta quorum (haud immerito) memoriter sunt comendanda. Opus (Uitaspatrum appellatum) insigne &c. In oppido Nurnbergs p Anthonium koburger oppidi presati incolam q3 compte impressum. Finit feliciter? Folio.

Unter dem Jahre 1478. ist die alteste Rürndergische Ausgabe, die jugleich die erste von diesem damtals sehr besieden Berke ist, amszekst, und auf Freykapa Adparat. litere. T. II. p. 1740. u. f. wo von demfelden hinlängliche Nachticht gegeben wird, verwiesen werden. Diese Ausgabe fängt auf der eisten Seite des ersten, nicht solitieren BL mit dem gewöhnslichen Prolegus am. Borran sehet: Incipie plogus andeit literonimi. eardinalis schlieri in liders Vitasparrum sanklo-4 Egiptiorä u. s. w. Der erste Theil gebt auf der ersten Seite des LXXXIIIsen Blats yn die der Rücksteite des CXXXVIsen Blats schließte, wo sogleich der dritte Beit andebt. Diese gedet auf der ersten Seite des LXXXIIIsen Bl. ju Ende. Unmittelder darauf fängt der vierte aut, verliche sich mit der Shadsbaldung de voolde Enskeld virtvoum, auf der Rückste des CLVIssen Blats mit oblger Anzeige des Deuckers schließet. Den Beschlung macht ein Register, das 5. Bl. füllet. Titel, Ansangsbuchstaben, Eustos, Signaturen sehlen. Columnentitel und Blätiere sollen

sablen find ba. Das ganze ift mit gespaltenen Columnen gedruckt. Diese Ausgabe ift in Adders Coologo S. 25. n. 185. angezeigt. Sie ist in der hiestgen Stadtbibliotheck n. 84. befindlich.

116.) Justiniani Pandestarum opus, Digestum nouum appellatum.
2m Ente: Sacratissimi principis Justiniani Pandestarum opus (digestum nouum appellatum) clarissimum magna admodum solertia
impensis Anthonii koburger Nurenberge feliciter est consummatum. Anno xpiane salutis millesimo quadringentesimo octuagesimo tercio duodecimo kalendas Maias. Folio.

Bird von Rober C. 26. n. 190. richtig angezeigt. War ebebin in ber Schwarzis fchen Bibliotheck. C. Catalog. P. II. p. 192. n. 354.

117.) Boetii libri de confolatione philosophie cum comment. b. Thomae. Im Ende: Anicii Torquati Seuerini Boetii &c textus de philosophie confolatione cum editione commentaria beati thome de aquino ordinis predicatorum: Anthonii koburgers ciuis inclite Nurnbergétiú vrbis industria fabresatus: finit feliciter. Anno a nativitate christi. Milletimo. cecelgrgtij. postera die post philippi & iacobi aplozi. In Falio.

Unter ben Jahren 1473. und 1476. sind zwo prächtige Ausgaben, die aus der Robergerischen Perste gesemmen sind, beschrieben worden. Delfe, und die solgende von 1486, sind mit tenne begden nicht zu vergleichen. Den Anfang macht ein, 4. Bl. süllenderd Register, mit der Ueberschrift: Incipit tadula super libris Boerii u. f. w. Das folgende Blat dat die Ueberschrift: Eximit peckniez doctoris thome sup libris Boerii de consolatu philosophico commentum seliciter Incipit. Auf dem folgenden Blat fangt das Werf selbit an, das sich mit der obigen Schulsangige endiget. Anse derine Menatum mit der solgenden Ausgade von 1486. über ein. S. herrn G. R. Japse Mertn. S. S. Im Adderischen Catalogo ist sie S. 25. n. 183. angeseigt. Sie ift in der hiesigem Stadtbildioteck unter den libr. philosoph. n. 37. a. besindlich.

118.) Sermones dominicales super Euangelia & epistolas Fr. Hugonis de Prato Ordin. Praedic. 2m Ende: Sermones dominicales euangeliorum z epistolarú totius anni curriculo. editi a fratre hugone de prato. ordinis santti dominici sestatorem q prospere finiunt. Impésis anthonis hoburgers Nurenberge impressi. Anno griane salutis. 27. cccc. 175511, ipo die Johánis ante portam latinam. Folio.

Pen

Bon bem Berfaffer, welcher ju Unfang bes 14ten Ceculi lebte, und ein beliebter Pres biger war , findet man einige Dadpricht in Quetifo Script. ord. Praedie. T. I. p. 351. Benn bafelbit gemelbet wirb, bag er eigentlich Hugo de Prado gebeißen babe, und erft in ben neuern Reiten de Prato florido genennet worben fen , mit ber bepaefugten Anmerfung: Nota auetorem in prologo fermonum de tempore fie de se loqui: Ego oriundu de Prato de florido Praedicatorum ordine minimus &c. Haec duo vocabula hic disiuncta posteri adunarunt. & agnomen illi concinnarunt de Pratofforido, quamuis non ad eius mentem, fo muß ich bagegen bemerten, baf bie eben angeführte Stelle, in ber gegenmartigen Ausgabe anbers, und alfo lautet, baf bas florido nicht auf ben Dominitanerorden paffet, fondern noch zu bem vorhergebenben geboret. Denn es beift ego oriundus de prato de florido ordinis paredicatorum minimus. Den Unfana macht in biefer Ausgabe ein 7. Bl. ftartes Sacheuregifter. Auf ber erften Geite bee Bten Bl. fangen bie Predigten felbit an. Boran ftebet ein furger Prologus , mit der Angeige: Incipiunt sermones dominicales sup euagelia z epistolas per totus annum: editi a fratre hugoe d' prato ordis pdicatoru plogus. Dbige Coluffanteige ftebt auf ber Rudfeite bes letten Blate. Titel, groffe Anfangsbuchftaben, Signaturen und Cuftos mangeln. Das gante ift mit gefraltenen Columnen gebrudt und 293. Bl. fart. Ift im Adderifden Catalogo C. 26, n. 183. angeteigt, und in ber Bbnerifden Bibliothed befindlich.

119.) Bartholomaei Anglici traêt. de proprietatibus rerum. 21m Enbe: Explicit traêtatus de proprietatibus rerum editus a fratre bartholomeo anglico ordinis fratrum mino2. Impressus per industriosum virú Anthoniú koburger inclite Nurenberge ciué. Anno falutis gratie. M. cccc. Iggris, tij. kal's Junij. In Fol.

Die verfcbiebenen Ausgaben biefes Buchs, richtige und unrichtige, finbet man ziemlich vollstandig benfammen in Clemente Biblioth. cur. T. II. p. 467. fqg. Der eigentliche Rame bes Berfaffere ift unbefannt; fo viel aber mag richtig fenn, baf er ane bem Franciscanerors ben gemefen fen. G. Quetif 1, c. T. I p. 486. Die Abficht bes Berfaffere mag mebl . mie er in ber Borrebe felbft bemertet, gewefen fenn, bie in ber beil. Schrift aus ber Ratur aes nommenen Bilber ju erflaren. Allein er bat fich viel weiter ausgebreitet, und in 19. Capiteln von allem, mas nur gebacht werben tann, gebantelt. Das 15te Buch banbelt fogar in 175. Capiteln de provinciis, moven frenlich in ber Schrift nichts ftebet. Gein Bert mochte alfo eigentlich eine allgemeine Encyclopabie beigen. Den Anfang macht auf 5. Bl. ein Regifter uber alle, in ben 19. Buchern enthaltene Capitel. Muf ber erften Seite bes zwenten Blats ftebt eine turge Borrebe , worinn von ber Abficht bes Berfaffere gerebet, und ber Inbalt ber 19. Capitel angezeigt wirb. Um Enbe berfelben fagt er, bag er von bem feinigen wenig bins jugethan, fondern alles aus ber Schrift und anbern Buchern compilirt babe. Boran flebet : Prohemium de ppsietatibus reru; fratris Battholomei anglici de ordine fratrum minorum incipit, Muf ber Rudfeite biefes Blats fangt nun bas erfte Buch an, welches hauptfachlich de Deo banbelt.

culum historiale plustrati fratris Vincency ordinis pdicatorum psecforis per Antonium koburger numberge incolă impressiy: finit feliciter. cosumut sub nostri faluatoris anno incarnato M. cccc. Irresii, in vigilia sancti Jacobi: de quo sine laus & gloria altissimo sit per euum Amen. In Fol.

Bon bem Berfaffer biefes Berfes, bem Dincentius, bon bem Orte feines Aufente baltes, Beaupais, Bellugeenfis, poer Bellovacenfis genannt, einem Dominicaner, melder int XIIIten Ceculo lebte, und 1264, geftorben fenn foll, findet man in Quetife Seript, ord, praedie. T. I. p. 212, und in Sambergere Radrichten B. IV. C. 417. einige Radricht. Defto ausführlicher tft von feinem binterlaffenen ungeheuern Berte, feinem Speculo naturali. doetrinali . historiali und morali , von einigen Gelehrten , befonders von herrn Befart in ben Rache richten von feltenen Buchern zc. C. 31. u. f. von Weller im Alten B. I. C. 226. u. f. und von Clement in ber Biblioth. cur. Vol. III. C. 77. u. f. gebanbelt, ber Inbalt beffelben ane gezeigt, und ber Berth beffelben beftimmt worben. Es mare alfo febr überfluffig, bier ein Bort bavon ju fagen. Defto fcmerer mochte es aber fenn, bie Rurnbergifchen Musgaben bies fer Griegel genau ju beftinumen. Un ber Erifteng bes gegenwartigen Theils aber ift nicht in greifeln. Er ift in ber Bibliothed bes Stifte Rebdorf, und von herrn Bibliothedar Strang in ben Monum, typogr. p. 164. angezeigt morben. Da biefer Spiegel fo ftart ift, fo ift leicht en erachten. baf berfelbe in mehrere Theile abgethrift werben muffen; wie benn bie portreffis de Mentelifde Quegabe von 1473, Die wir in unfrer altern Bibliethed im Cebalber Pfarrs bof befigen, in vier Theile abgetheilt ift, die grocen ftarte Banbe ausmachen. Bernutblich wird auch biefer Rachbrud mehr als einen Band ausmachen. Abber bat biefe Musgabe in feinem Catalogo C. 26. n. 192. angezeigt. Gie fomnit aber unter bem Jahre 1484. C. 28. n. 208. mit ber Anzeige bes richtigen Jahres 1483, vigilia S. Jacobi noch einmal vor. Die von eben bemfelben C. 4. n. 27. unter bem Jahre 1473. angezeigte Ausgabe bes Speculi historiatis ift bodt meifelbaft, und vermutblich feine andere, als bie gegenwartige von 1483. Denn obs gleich gleich in der Rarit. Libror. in Biblioth, Nova Cellenst deikrese. E. 23. eine Muribergische Aus gabe von 1473. und 1474. angeführt, und Robergern ausbrücklich jugeeignet wird, so habe ich doch, nachdem ich mich nahre um diese Ausgabe, den einem schäsbenen Arennd erfundiget, die siedere Nachricht erhalten, daß der Berfasser des gedachten Catalogs bied vermutbet habe, diese Ausgabe mechte aus Robergero Presse gesonnen senn, und daß sie vielmehr unter die Russpurglichen Products gehöre.

121.) Vincentii Belluacensis Speculum naturale per Anton. Koburger 1+83. Fol. mai.

Die Erifeng biefer Ausgabe bat Adder p. 27. n. 193. aus Sauberti Catalogo ju ber weisen gesticht. Sie ist auch dasschlich S. 147. wiellich angezeigt. Mieln da Saubertue das Speculum bistoriale von eben diesem Jahre nicht anstübert, so keinzte es wohl ein Berschlich sprinderen, Orlandi und Mattaire haben ihre Nachricht vom Sauberto, und gelten alse bier gar nichts. Indessen bat Jahre auch auf den geschriebenen Lüpedurgischen Catalogum bernffen, und da I. S. Lode in der Berlin. Vibilioth. B. 2. S. 752. ansbrücklich melbet, das die Lüneburgische Aatsbeitbliotheet das Speculum naturale von Aobergern vom Jahre 1483. in zwey groffen Koliedanden besite, so mächte wohl an dem Dasen dieser Ausgade nicht zu zweisseln sein. Rach des herrn von Murr Angeige in seinen Journal Td. 2.
S. 347. soll auch das Speculum morale von diesem Jahre in der Bibliotheet des Klosters Langs beim bespiedig son.

122.) Ludolphi Carthufienfis vita Chrifti. Am Ente: Pńs op? vite xpi Em ferié euagelij p leutolphú de faxonia prés deuotú argétine in carthufia pfeffú. ob laudé dei z fektú pxi é effektú z p anthoniú koburger incliti oppidi Nurnberg ociué (bň vifú) fic effigiatú Grás (z merito) ago deo altiffimo. q vitá ih'u xsi ei? vnigeniti filii. h' anno pfeci. b. Jacobi profetto. 171. cccc. Ippiij, eiufdes xpi ih'u incarnatois anno. In Folio.

Unter bem Jabre 1478. ift bereits eine, frensich ungleich prächtigere, Robergerifche Ausgabe von diesem beliebten Werte angescht worden. Auch biese Ausgabe, ift, wie gewöhne ikth, in werei Theite gethellt. Der erste Theit fangt auf der ersten Seite des ersten Blats, erste lich mit dem Columnentierel Prologus in vieun ehnftil an. Dann felgt die Anzeige: Prologus Ludolphi Carhusikis in meditatose vice diese ehrifti. Zu Ende steht Laus enti in divinis. Aus der Midsteite des leisten Blats stehte der Inhalt der 20. Capitel. Der zwepte Theil fannt wies der nitt dem Columnentietel an, Sede partie 19 libri Cap. Primum. Den Beschlift macht das derposite Registre. Ganz zulest stehte oblige Schlusanzeige. Die großen Anfangsbuchstaden, Entes, Blatterzablen, sedten noch. Doch sind die Signaturen und Columnentiet da. Ist nit gespaltenen Columnen gedrucht. Diese Ausgabe fiebt im Aberticon Cualogo C. 25. n. 134. Gie fift in ber biefigen Stadtbibliotheck n. 120. ingleichen in unfere altern Bibliotheck im Schalber Pfartbof b. 76.

123.) Sermones difcipuli de tempore & de Sanctis cum promptuario exemplorum. Um Gibe: Finit opus putile fimplicibo curá animarus gerentibo. p venerabilé z deuotus Johannem herolt fancti Dnici fectatoré pfeffus de tpe z de fanctis cú pmptuario exemplorú atqs tabulis fuis collectú idcirco difcipulus appellatum: indufria Anthonij koburger incole Nurembergk qs diligenter fic effigiatú. & anno falutis 171. cccc. Igrgiij. alt'a feptébri. poj. die cíumatú. Folio.

Die erste Ausgabe biefer Cammlung ber Prebigten, bes, ju feiner Zeit beliebten Prebigers Jobann Gerolt, sist unter bem Jabre 4.480. angezeigt und beschrieben worden. Die gegenwärtige ist ein genauer Nachbeuch berfelben, und enthält alles, was in iener besindig ist. Gerosie Anfangsbuchhaben, Blatterzablen u. f. w. feblen. Doch find Solumnentitet da. Die Lypen sind fatt die nemlichen. Dieste Ausgabe ist im Roberischen Carlogo S. 25. n. 181. angezigt. Sie ist auch in der biesignen Stadbibliotheck n. 65. Ob die, in eben diesem Carlogo S. 24. n. 176. angezeigte Ausgabe von 1482, volhanden sen, daran greiste ich sehr. Bermuthilch ist die gegenwärtige von 1482.

124.) Johannis Bertachini de Firmo Repertorium utriusque Juris tribus constans partibus. Am Ende bes britten Cheils: Nostre redemptónis Anno Millesimoquadringentesimooccuagesimotercio viij kl' Nouembrid. Subtili ingenio & industria Antonii koberger. nó abs arte ac imprimendi summ pitia. hoc opus dignissimu Repertorium iuris dñi Johannis Bertachini de Firmo. vtriusqu iuris magni doctoris extitit opletú. z sinitú in Imperiali vrbe Nurembergk. quá non solu reipublice honestas: verum etiá pfati Antonii imprimentis subtilitas reddit samatissimam. Fol. mat.

Der Berfosser, von dem Jadricius 1. e. L. 1X. S. 157. eine kurze Rachricht giebt, war ein berühnter Rechtslehrer in Jialien, der in der Mitte des Izten Jahrdunderts dasselbsten ein Gerinte. Woenemlich dat er sich durch dieses weitslauftige iuristische Exicon berühnt gemacht. Der gegenwärtige Ansgade scheint die erfte zu sien. Sie ist in den Ihre Beteit. Den Anfang des ersten Bedis macht auf der ersten Seite die erfte BL eine kurze Zueis nungsschrift an den Pabit, wo der Verfasse von sich und feinem Werte solgendes meldet: Animaduertens ego Joannes Bertachinus de firmo nune magnische equitis & comitis mathei tuseani

2 2

mediolanensis alme vrbis senatoris illustris locum tenens iuris ciuilis pontificiiqs munus humanogeneri prae cacteris effe perracceffarium. Idque per mille volumina paffim traditum, grandem illius colligendi provinciam aggrefius fum. his tribus voluminibus miro quodam ordine fingulos iuris articulus ex alphabeto copiofius feriofiusque quam plerique fecerint decifiue componens. Bor biefer Bucignungeichrift ftebt : Prima pars folennis Repertorij utriusgy iuris. editi a pelaro vtriufge iuris doctore dno Joanne Bertachino de firmo Incipit feliciter. Rach ber Debication fangt bag Repertorium felbit mit einer Tabula primi alphabeti an; und eine bergleichen Tabula ftebet in ber Kolge por jebem Buchftaben bee Alphabete, welche ein Regifter ber erflarten Borte enthalt. Der erfte Theil geht von A - E. Muf ber Rudfelte bes letten Blats ftebt : Finit prima ps Repertorii Johanis Bertachini vtriusqu iuris doctoris. Pro quo fine fit laus & gloria summo deo & virgini matri eius per infinita secula Amen. Der gwente Theil faugt, nach ber poranstebenben Uniciae: Secuda pars Repertorii vtriusa iuris domini Iobanis Bertachini de firmo vtriufag juris doctore Incipit felicit', fogleich mit bem Buchftaben F. an , und ichliefet fich mit O. Auf ber Rudfeite bes letten Blats ftebet : Finis fecunde partis Repertorii. Iohannis bertachini de firmo vtriufge juris doctore. Der britte Theil fangt mit ber Unteige an : Tercia pars folenis Repertorii viriufg; iuris a preclaro &c. Diefer enthalt ben Buchftaben P. bis ju Ende bes Alphabets. Den Befchlug macht obige Angeige. Dbne Ettel, groffe Uns fanasbuchitaben, Guftos, Blatteriablen, mit Gianaturen. Das gante Bert ift mit gefraltes nen Columnen gebruckt. Das Papier ift weiß und ftart. Ift im 2leberifden Catalogo C. 25. n. 186. angegeigt, und in ber biefigen Stadtbibliothecf n. 25. 26. 27. befindlich.

125.) Joh. Andreae tractatus super arboribus consanguinitatis &c. 2m Ente: Finit tractatus magistri Joannis Andree super arboribus consanguinitatis, affinitatis nec non spiritualis cognationis. Anno domini Millessimo quadringentessimo octuagessimo tercio Impressus Nurmberge per fridericum Creussner &c. In Folio.

Diese Ansgabe wied in hambergers Rachrichten B. IV. n. 555. angezeigt und furz beschrieden. Sie ist die vierte, die aus Creusfiners Presse gefommen ift. Auch die Bibliechest der h. d. Carmeliter in Bamberg besight fie. S. hirschings Bersuch ie. 2. B. 2. Abtbeil. S. 107. In Robers Catalogo wird sie S. 27. n. 196. angezeigt; aber ohne Bemertung bes Druckers.

126.) Jodoci Eychmann de Caluue Vocabularius praedicantium. 2lm Ende: Finitum est presens opusculum per Petrum Currificen civem nurenburgensem Anno Domini MCCCC octuagesimo tercio XVIII. die mensis Augusti. Laus sit deo clementissimo. In Quarto.

Diese Ausgabe wird in dem gesammelten Brieswechsel der Gelebrten (hamb. 1750. 8.) E. 396. u. f. beschrieben. Boran stehen einige lateintsche Berse biefes Anfange: Si te

mater-

mnternae remoratur inetin lingune &c. Dann folgt eine furze Borreder, die dasschift ganz absgebrucht worden ist. Es sist die biese das nunliche Wert, das einem Jodann Melber zugeeigenet wie in einer mir befannt gewordenen Musgabe, ohne Jahr und Det, angestigt, wo es beist: Compilatus per venerabliem magitrum Johannem Melber de Gerolzheim ex sermonibus auditis & per eundem descriptis sub venerando viro magitro Jodaco sychmann de Kalw eximio dostore ac famossismo verbi dei praedientore in heydelberga. Det Druder Currisex, ist Peter Wagner: Rober hat biese Wertzen E. 27. n. 197. angestigt.

127.) Sanns Cuchers Wallfart vod Reise in das gelobte Land u. s. w. Am Ende: Zu tkureinberg nach pit gepurt M. CCCE. vod in dem krypiji, iar. In Quart.

Ift ein genauer Abbrud ber erften Rurnbergischen Ausgabe von 1482. Ich habe fis in ben Annalen S. 143. n. 188. angezeigt. Sie ift ebenfalls aus Jeningers Preffe getommen. Rober hat fie S. 26. n. 191. angefuhrt. Sie ist in ber Ebnerischen Bibliotheck.

128.) Codicillus qui indicat nomina principum comitum &c. qui ad illustr. Princ: Maximil. Archiduc: Austr electionem in Romanorum regem in oppido Francosurtensi conuenere. Item eiusd. Maximiliani coronatio. Gebruett 30 Muremberg 1483. In Chart.

Co wird biefes Werfgen im Schwarzischen Catalog. P. II. p. 190, angezeigt. Eine Ausgabe von 1486. S. I. 4. ift in bem Beertischen Catalogo S. 260. n. 42. angezeigt. Abber bat unter biefem Jahre noch in. 194. eine Mifflie Geundum morem rom. ecclasiae 4. und n. 195. eine Ausgabe von bes Duranti rational. divin. officior. angezeigt. Beide Ausgaben find gweitschloft.

#### Jahr MCCCCLXXXIV.

x29.) Diß ist die Reformacion der Statut und gesete, die ein erber Rate der Stadt Patremberg — surgenomme hat — durch Anthonien koberger mit sleif gedruckt, und volleder worden ist. An de heisigen pfingstadend. Nach der gepurt Eristi Taussend vierhundert und In dem vierbundachtigisten Jane. In Kolio.

Ausführlich iff biefe erfte Ausgabe bes Rurnbergifchen verbefferten Stabtrechts bei fcbrieben worden in den Annalen ber alt. b. L. S. 149. n. 203. Ader hat fie C. 27. n. 199. richtig angezeigt.

8 3

130.) Opus

130.) Opus historiarum seu Chronicarum Antonini Archiepiscopi Florentini. 2im Enbe bes britten Ehrils: Perfectú atque sinitum est opus excellentissimum trium partium historialium seu Cronice domini Antonini archiepiscopi storentini cum suis registris. In Nuremberga nominatissima ciuitate germanie. Anno incarnate deitatis. 171. cccc. Irprisij. die ultima Julii per Anthonius koberger ciuem Nurembergensem. Ad laudem summi opisicis gloriosissimengs semper virginis Marie gerule hiesu christi. Deo gratias. Fol. mai.

Der Klorentinische Erzbischof Untonin bat fich burch biefes bifforische Wert eben fo berühmt gemacht, ale burch feine theologischen Schriften; und ob es gleich lett nicht mehr ben Berth baben fann, ben es ebemals batte, fo ift es boch als Denfmal bes Kleiffes eines Dannes, ber fich, mit anbermeitigen michtigen Geschaften überhauft, boch an bie Ausarbeitung einer, bis an feine Zeiten reichenben allgemeinen Beltgefdichte magte, immer ehrmurbig, auch ba, mo er fic feinem Reitalter nabert, brauchbar. Die perfcbiebenen Musaaben fubrt Berr Bofr. Meufel in ber Biblioth, bifter. Vol. I. C. 92. u. f. an. Die gegenmartige Rurnbergifche ift eine mit von ben erften. herr Denis bat fie in ben Merfro, ber Barell. Biblioth. befdrieben, Sie ift in drey Theile abgetheilt. Der erfte Theil, welcher von ber Schopfung bis auf ben Conftantinus gebt, fangt auf ber erften Geite bes erften Blats mit einem Gummarium uber Diefen Theil, ber, wie bie folgenben, in verfcbiebene Titel, Cavitel und Pargaraphen gerfallt, an. Boran ftebet bie Ungeige : 'Summarium primi voluminis partis hyftorialis domini Antonini archiepiscopi florentini. Diefes Summarium, welches ben Inhalt ber acht Titel und berfelben Capitel und Paragraphen enthalt, ift 10. Bl. ftarf, und mit gefpaltenen Columnen gebruckt. Rach einem leeren Blat, folgt Prologus mit ber voranftebenben Ungeige : Prima pars biftorialis fratr. Antonini archiepiscopi Florentini ordinis predica:e4 Incipit phemia. In bemselben teis get ber Erbifchof bie Quellen an, aus benen er gefcopfet bat, und bie Gintheilung feines Bertes. Ift nur 1. Bl. ftart. Auf bem folgenden Blat ftebet noch ein furgeres Regifter über Die Litel und Capitel. Auf bem mit Fol. I. bezeichneten folgenden Blat fangt nun ber erfte Theil an , welcher auf ber Rudfeite bes CCXV. Blats mit ber Schluffanzeige : Prima pars hystorialis dni Antonini archieni florentini ordinis predicato24 finit feliciter. Laus deo. gu Enbe gebet. Rach einem leeren Blat folgt Registrum prime partis &c., welches 5. Bl. fullet. Die Rudfeite ift leer. Chen biefe Einrichtung bat auch ber greyte Theil. Boran ficht oben auf ber erften Seite bes erften Blate Summarium fecundi voluminis partis historialis domini Antonini Archiepiscopi florentini. Ift 10. Bl. ftart. Dann folgt auf einem Blat bas furgere Res gifter, ober Tabala titulorum & capitulorum fecunde partis hystorialis. Dann fangt biefer Theil an, ber fich auf ber erften Ceite bes CCXLI. Blats fchliefet. Um Enbe ftebet Die Ungeige : Finit feliciter fecuda pars hystorialis dni Anthonini archiepi fiorentini. Die Rudfeite ift leer. Den Befchluf macht ein s. Bl. ftartes Regiftram fecunde partis &c. Der britte und lente **Ebeil** 

Theil fangt auf ber erften Seite bes erften Blats wieber mit bem gewöhnlichen Summarium Tercii voluminis partis hystorialis domini Antonini archiepiscopi Florentini an. 3ft 9. Bl. ftart. Dann Rebt auf t. Bl. Tabula Titul 24 u. f. m. Auf bem folgenben, mit Fol. I. bezeichneten Blat fangt nun ber britte Theil felbit an, welcher auf ber erften Ceite bes CCLViften Blats mit ber obigen Anzeige ju Enbe gebet. Die Rudfeite ift leer. Bor ber erftgebachten Schlug. anzeige flebet noch: Finit feliciter tercia pe historialis domini Antonini Archiepiscopi floretini viq3 ad tempora sua: morte preuentus non plura absoluit. Obiit auté idé Antoning vir confiliozu clariffimus. Sacre scripture interpres; pater historia 4. ac romane vrbis olim auditor causaru: tunc archipreful florentinus: ordinis predicatoru obseruatialis professor. Anno deminice incarnationis Millefimo quadringétefimo quinquagefimo nono, vj. nonas Maij. Cuio preconia indies augent' miraculis clares z ex falutari eius doctrina sumatim in epitaphio suo congesta. Borauf noch bas ichon oben C. 33. angeführte Epitaphum : Hic eft ille tuus palter &c. folget. Den Befchlug macht ein Regifter, meldes 4. Bl. ftart ift. Das gange ift auf meiffes unb ftarfes Pavier, mit gefratenen Columnen und fleinern iconen Enpen gebrudt. Groffe Unfangebuche ftaben, Euftos, Gignatur fehlen. Blattergablen und Geitenauffdriften find ba. Diefe Musgabe fieht im Roberifden Catalogo C. 27. n. 200. Das von eben bemfelben C. 28. n. 206. unter eben biefem Jahre angeteigte Bert Fr. Vincentii de Borgundia Hiftoria Pars III. ift nichts anders, als ber britte Theil bes eben befchriebenen Bertes. Die G. 30, n. 226. unter bem Jahre 1495. angezeigten gwen Theile eriftiren nicht. Die obige Ausgabe ift in ber Stadtbibliothed n. 66. 67. 68.

131.) Ordo missalis secundum consuetudinem romanae Curíae. Am Ende: Impressium est hoc missale Nurmberge per Georgium stuchs de sultzbach. Anno 131. cccc. lyriiij. In Quarto.

Eine eigene Bearbeitung berbienten bie altern sowohl, als die neuern Missalien. Noch immter, benfe ich, sep die Einrichtung umd die Abweichungen derfelben von einander, noch nicht genau genug, besonders nach den vorbandenen altern Ausgaben bestimmt worden. Die gegenwärtige Ausgaben mechte unter demschen viellicht einer vorziglischen Aussmetzlamseit währt dig seyn. Sie schieden mich mir, wogen der darinn besindlichen Missa pro cuius anima dubituur, vor andern merkwürdig zu seyn. Den Ansang macht auf 6. Sl. der gewöhnliche Kalender. Wit dem zen klat fangt das Missale selbst au. Beran steht die Anzeige: Ineipit ordo missalis sim consuerundiem romane curie. Auf der Kulfeitet des letzten Blats vor dem 2. Seiten füllenden Register der Lagen, steht obige Schulkanzeige. Das gange, mit gespaltenen Columnen, roch und schwarz gedeuckte Werf dertogte 254. Bl. Grosse Ansangsbuchstaden, Blätz terzablen, Custos, Signaturen sehlen. It im Roderischen Caslogo S. 27. n. 202. aus 85; bat, und in der hießigen Stadebtibliotheek n. 134 bestüdtich. Ich bestige ebenfalls ein Erunylar.

132.) Das

132.) Das leben bes heiligen herrn fant Kockus. Am Ende: Die history ist von welisch auf teutsch pracht. In d'ioblichen star zu Wienn in osterreich. Nach ppi gedurt. M. cecc. lerriij, iat. If gedruckt zu Nuremberg dem heiligen sant Rochus zu eren. Des heiligen leben von verbienen ben got noch wenig bis auf diese zeit in den sanden besant was. In Duart.

Bas ich in ben Unnalen ber alt. beutfch. Litter. C. 147. n. 199. aus einer, von herrn Denis angeführten Stelle ber Bollanbiften von biefer Ausgabe etwas zweifelhaft fagen tonnte, ift nun vollig befrattiget, ba berr Biblioth. Strauf biefelbe in feinen Monum. typogr. C. 175. eben fo, mie fie von ben Bollanbiften angezeigt murbe, aus ber Bibliothed bes Stifts Rebborf angeführt und furglich befchrieben bat. Rur bleibt ce nech unausgemacht, ob fie unter bas Jahr 1484. tonne gefett merben, ba obige Angeige bes Jahres auf bie Beit ber Ueberfegung ju geben icheinet. Robern blieb biefes Bertgen unbefannt. Dagegen bat berfeb be noch einige Bucher unter biefes Jahr gefetet, Die juverlagig nicht eriftiren, g. E. n. 201. Biblia latina. Ferner n. 203. Opera Alexandri ab Alexandro. Denn obgleich Sabrig baben cis tirt wird, fo fagt berfelbe boch ausbrudlich, Editio Norimb. 1484. nulla eft. Die n. 204. ans gezeigte Ausgabe ber Epiftol. Aen. Sylvii ift nicht vorhanden. Dicht einmal Beughem, ber boch citirt wird, hat fie. Bas n. 206. Fr. Vincentii de Borgundia Historia Pars III. fenn foll, ift E. 87, bemerft morben. Much ift n. 207. Bapt, de Salis Summa Cafaum nicht porbans ben. Orlandi bat ben Beundem covirt, und biefer bat, flatt ber richtigen von 1488, bie uns achte von 1484. angeführt. Die n. 208. angezeigte Postilla Nic. Lyrae in N. Teft, eriftirt nicht. Eben fo menig bie n. 209. angeführte Ausgabe, von Platinge Vitis Pontific, Die auch herr Lengnich in ben Rachr. jur Bucher und Dungt. Th. 1. C. 153. bereits ausgemerget bat. Das Pfalter, Brunonis n. 210. babe ich, in ber Würnbergifden Bibelgeich. G. 63. n. 11. aus ber oben icon angezeigten Urfache, aber febr meifelbaft, unter bas Sabr 1483, gefest, 216ber aber verftunde barunter eine Musgabe von 1484. Die aber ebenfalls nicht vorbanten ift. Bermuthlich bat iemand bie richtige Ausgabe von 1494. bafur angefeben. Die benben Rumern 211. und 212, werben ein und eben baffelbe Berf bedruten. Es ift aber von bemfelben nur eine einzige Musgabe vorhanden, die unter bem Jahre 1482, befcbrieben morben ift.

# Jahr MCCCCLXXXV.

133.) Nicolai Siculi Lectura fuper I. II. III. IV. & V. Libr. Decretalium de ann. 1485. & 1486. In Folio.

Rach ben Angeigen, die bin und wieder von diefer Cobergerifden Ausgabe bes Commentars bes Bicolaus de Tudefchi über die funf Bucher der Decretalen, wovon unter bem Aabre

Jahre 1477. eine altere Unegabe bemertt murbe, angetroffen merben, follte man faft vermus then, bag imo verichtebene Ausgaben, bie eine von 1485, und die andere von 1486, porbanben fenn muften. Mufferbem aber, bag es bechft unmabricheinlich ift, bag Roberger von ei nem fo betrachtlichen Berte, fo balb nach einander gwo Muegaben follte veranftaltet haben, tann ich auch ben allen angestellten Untersuchungen nicht mebr, ale eine einzige Ausgabe ber ausbringen, boch fo, baf bie Theife nicht nach ber Orbnung in einem fort, fonbern theils im Jabre 1485. theils aber auch im Jabre 1486, gebrucht worben finb. 3ch will fie gegene martig, wie ich fie in einem, auf ber biefigen Stadtbibliothed befindlichen vollffandigen Eremplar, angetroffen babe, anteigen. Der Commentar uber bas erfte Buch ber Decretalen bat bren verschiedene Abtheilungen, von benen bie mittlere nicht bes Nicolni Siculi, fonbern feines Schu lers, bes Antonius de Butrio Arbeit ift. Da leber Theil fogleich mit ber Lectura, obne por berftebenbe Ungeige anfangt , fo fann ich blos basienige anfubren , mas am Schluffe berfelben ftebet, um fie genau von einander ju unterfeboiben. 1. Im Eude ber erften Abtheilung ber Lectura fuper Libr. I. Decretatium ftebt: Domini abbatis Siculi ps prima fup primo decretation dil gentissime emendata feliciter finit. Diefe Abtheilung enthalt ben Commentar über Libr. I. Ift 115. Bl. ftart. Die Schluffangeige fteht auf ber erften Ceite bes letten Tit. I - VI. Blate, bie Rudfeite ift leer. 2. Die groeyte Abtheilung macht ber Commentar bes Untonius De Butrio, uber biefenigen Titel bes erften Buche aus, über welche Micol. Siculus nicht cous mentirt hat. Auf ber erften Cette bes erften Blate ftebet : Incipie ledurs excelleiffimi vtriusque iuris interptis dhi, Anto, de butrio a titulo de trafta, prela, viqt ad ti. de offi, deie, fup quibus titulis dis Abbas no feriplit, vel fi feriplit reperire potuit nemo. Um Ende ftobt: Lectura Pcellentissimi vtriusqq juris interptis dii Antonii de butrio, a titulo de transla. - - sup quibo titulis. dii abbatis scripta aut acta memining coperisse nemine. Sagacis attamen viri Authonii koberger Nurembergen, elemanice pris inibi cinem & incola, da ponderoso labore, vigilantia ac fatigatione folertiffime his metallicis literis elaborata emendata atca exarata finem cepit. Anno salutis, Meccelproj, iif, ki's Februarii, Indictione, iiif. De quo laudes no immerito referame cuntipoteti den. Diefe Abtheilung ift 66. Bl. ftart, und enthalt ben Commentar über Lib, L. Tit. VII - XXVIII. Rach obiger Schluganzeige ftebt ein Quaternenregifter. Die Rudfeite ift teer. 3. Die britte Abtheilung enthalt ben Commentar über Lib. I. Tit. XXIX - XI.III. de arbitris. Am Ende ficht: Exacti opus hoc videlicet secura ps decretalium domini Nicolai fi-Castigatů Vo hés adeo (quatum huculi inclytis instrumentis famolifes litterarii characteribo. mae fragilitati poffibile eft) vt nihil fit ex omni pte addedu. Idea impfforia arte in Nurembergk ciuitate impiali (multu famosa) impressu. Impiss Antonii koberger inibi ciuc. Anno a natali ppiano MICCUlrpro. die Decembris secundo. Laus den. 3ft 97. Bl. ftarf. Rach bies fer Schluftangeige, Die auf ber erften Ceite bes legten Blats ftebt, folgt ein Quaternenregifter. Die Rudfeite ift leer. Mun folgt bie Lectura in Libr. Il. Decretalium ebenfalls in bren Abs theilungen. 1. 2m Enbe ber erften Abtbeilung, welche Tit. I - XVIII. enthalt, ftebt Exaftu hoc opus videlicz lectura dui Niclai ficuli fuß parte p'an libri fecundi decietaliu: incly

tis instrumctis famofisq characteribo Castigiatu vo adeo (quatu huane fragilitati possibile est vt nihil fit omi ex pte addendu. Idq3 impfforia arte i Nurembergk cinitate impiali (multu famo(a) impressum. Impensis Antonii koberger inibi cluem. Anno labente incarnare deiraris. M. CCCC, Irrryi, Indictoe, iiii, pridie Ido Januarii, Laus deo. Gie enthalt 208, Bl. Die Coluge angeige ftebt auf ber gwenten Geite bes vorletten Blate. Die erfte Ceite bes letten Blate enthalt ein Quaterneuregifter. Die Rudfeite ift leer. 2. Um Ende ber grevten Abtheilung, welche Tit, XIX - XXIV. enthalt, steht Exactum hoc opus videlicet secunda pars secundi decretatiom livri Nicobi ficuli inclytis inftrumentis &c. Ido; impfforia arte in Nurembergk ciuitate impiali (multu famofa) impflum. Impenfis Anthony koberger inibi ciuë. Anno labente incarnate deitatis. M. CCCC. Irrrof. Indictione. iiij. Idus Vo Februarij. iij. Laus deo. Gie ift 133. Bl. fart. Dach ber Coluganzeige, welche auf ber erften Ceite bes letten Blate ftebet, folat ein Quaternenregifter. Die Rudfeite ift leer. 3. Im Ende ber britten Abtheilung , welche Tit. XXV - XXX. enthalt, steht Exactu hoc opp videlicet lectura dni Nicolai siculi sup pre tercia libri sed'i decretaliù inclytis &c. Idos arte impstoria in Nurembergk ciuitate imperiali (multú famosa) impressum. Impensis Anthonii koberger inibi ciuc. Anno labete incarnate deitato M. cece Irrref. Indictio iiij. die Do Marcij pi. Laus deo. Diefe Schlufangeige ficht auf ber gwenten Seite bes leiten Blate. Rach berfelben folgt ein furges Quaternenregifter. 3ft 128. Bl. ftart. Die folgende Lectura in Libr. III. Decretalium hat am Eude folgende Schlug. angeige: Exactum hoc opus videlicet lectura dni Nicolai ficuli sup tercio decretaliù libro. incivis inftrumentis &c. Idea iminforia arte in Nurembergk ciuitate impiali (multum famo(a) impressum. Impensis Anthonij koberger inibi ciuem. Anno labente incarnate deitatis. Mccccleppe. Indictibe iij. die yo Decembrium. VI. Laus deo. Ift 208. Bl. ftart. Die Schluffangeige fteht auf ber erften Geite bes letten Blate. Die Rudfeite ift leer. Ben ber Lectura in Libr. IV. Decret, ftebt am Ende: Explicit lectura do. Abb. ficuli fup quarto libro decretalium, fequit' le-Stura eiuldem foper quinto. Ift nur 39. Bl. ftart. Die Schluffangeige ftebt auf ber zwenten Ceite bee letten Blate. Den Befchlug macht enblich bie Lectura in Lib. V. Decret. Um Ende beifit es Exactum hoe opus videlicet lectura domini Nicolai ficuli super quinto decretalium libro inclytis &c. Idq3 imprefforia arte in Nurembergk ciuitate imperiali (multus famofa) impressum. Impensis Anthonij koberger inibi ciuem. Anno tabente incarnate deitatis. M. CCCC. Irrrof. Irdictione iiij. Idus vo Aprilis. vj. Laus deo. Ift 121. Bl. ftart., Die Schluffanget. ae ftebt auf ber menten Seite bes letten Blats, worauf noch ein Quaternenregifter folgt. Ben einem fo vielfach abgetheilten Berte, wird vermuthlich eine fo genaue Anzeige nicht über: fuffig fenn. Benigftens wird man baraus bie bin und wieber befindlichen Eremplare biefer Ausgabe, auch andere Ausgaben, beurtheilen tonnen, ob fie vollfiandig fint, ober nicht. Das gange Bert ift mit gefpaltenen Columnen, auf weiffes, ftartes Papier gebruckt. Ditel, Blat tergablen, Cuftos, Gignatur feblen burchgebenbs. Im Roterifden Caralogo ift biefe Musgabe, frenlich febr verwirrt, n. 213. 214. 231. und 240. angezeigt. Gie fommt aber, unter eben biefem Jahre G. 30. n. 227. unter bem Titel Panormit, fuper V. Libr, Decret. Tom. III. tum

jun Ueberfluß, noch einmal vor. In der hiefigen Stadtbibliotheck ift fie n. 33. 53. 54. ber findlich. Diefe den Rumern geboren jufammen.

134.) Vincentii Beluacensis Speculum Morale. Im Ende: Anno incarnate deitatis Millesimoquadrigetessimooctogessimoquinto. viii, ydus sebruarij. Ope insigne ab Egregio doctore Vincentio alme Beluacess ecclesie i fule: ac fancti dici ordinis professore edito: quod Morale specului intitulat. Et in imperiali ciuitate Nurembergk sima cum diligentia impensis Anthonii kobergers refate ciuitatis ciuem (sic) hoc sine terminatu. De quo cunctipotenti deo honor: eiusqa genito cu sua benedicta matre semperqa virgine gloria: spiritui quoqa paclito decus sit p euum Amen. Fol. max.

Won bem Berfasser und seinem groffen Werte ift schen oben, unter dem Jahre 1483. eine furge Nachticht zegeben worden. Den Anfang diese Ansgade unacht ein alphabetichte Register, welches die bei bergen ersten Slatter füllet. Wit dem britten Slat singt das Werfe selbst an. Boran stedet eines Entern Slatter füllet. Wit dem britten Slat singt das Barfe selbst beige Schußanzeige. Die Nückfeite diese Blats stüter eine Lurg Abbandlung, De virginiare. Das Gutgenden einiging Band aus, und ist mitt zespaltenen Columnen und mittlern gotbischen Topen gedeucht. Groffe Ansagsbuchstaden, Blättergablen 4. s. w. feblen. Nur die Columnentitel sind da. Diese Ausgade wied in Nödere Carlogo E. 29. n. 217. angezeigt. Sie ist auf der beissgan Stadtebibliotbeck n. 1. ingleichen in der Ebnetischen. Ob die, in eben diesem Catalogo E. 33. n. 252. aus der Bibl. Acad. Lugd. Batw. angezeigte Ausgade diese beisch Speculi woralis von 1486. vordanken son, sam ich nicht sagen.

135.) Biblia latina cum Pofillis Nicolai de Lyra. Vol. IV. १ (ml Çilbe: Exaêtum est Nuremberge insigne hoc ac inustratum opus
biblie una cum postillis venerandi viri ordinis Minorum fratris
Nicolai de Lyra: cumque additionibus per venerabilem episcopum Paulum burgensem editis: ac replicis Magistri Matthie doringk eiusdem ordinis Minorum fratris & theologi optimi: charaêtere vero impressum habes iucundissmo: impensique Anthonii kobergers presate civitatis incolae Anno incarnate deitatis
MCCCCLXXXV-Sabbato post Johannis ante portam latinam. & in
hunc finem usque perduêtum. De quo honor invicitissme Trinitati nec non intemerate virgini Marie Jhesu xii gerule. Amen. Fol.

Ift die zwepte, von Robergern, mit Lpca Gloffen gedruckte Bibel. herr illasch bat sie in ber Biblioth, fier. P. II. Vol. III. p. 368. aufe genaueste beschrieben. Sie ist auch von

D 2

mir

mir in der Geschichte ber Marnd. Bibelausgaben S. 78. angezeigt worden. Sie ift im Adderischen Catalogo S. 29. n. 220. ju finden. Jum Ueberfüß sommt fie deselbst, unter eben biesem Jahre n. 229. und 230. noch groeynal vor. Sie ift in der hiesgen Stadtbiblior theef n. 99 — 102. anguteffen.

136.) Summa praedicantium Johannis de Bromyard ordinis fratrum praedicatorum. 2m Ente: Finit opus putile cură animază gerentibo. p venerabilea z deuotu Joháne de Bromyard fancti Dominici sectatore pfesilum: Suma i dicantiu vocitatu per Anthoniu koberger incole Nurenbergk q diligent fic efficiatu. Anno incarnate deitatis. M. cccc. (ppp. iij, kl's. Julii Laus deo. Fol. max.

Bon bem Berfaffer, welcher ju Ende bes 14ten Jahrhunderts florirte, ein Englander mar, und ju Orfort lehrte, giebt Quetif Script. Ord. praedic. T. L p. 700. fegg, einige Rach: richt, und melbet qualcich, baff er ein Antagonifte Willefe gemefen fen. Das 2Bert felbit. welches eigentlich als eine bomiletifche Vorrathefammer ju betrachten ift, mag ju ben bamaligen Beiten mit guten Rugen gur gebrauchen gewefen fenn, indem die barinn abgebanbelten Materien orbentlich auseinander gefest, und ausführlich erlantert werben. Ginige Articel find febr meitlauftig behandelt worden; fo ift g. B. ber Artidel mors, 17. Bt. ftart. Die gegene martige Musgabe fcheint eine von ben erften ju fenn. Muf ber erften Geite bes erften Blats ftebt ein Regifter über bie, in diefer Summa abgehandelten Materien, mit ber voranftebenber Anteige: Incipit tabula realis in predicta fumma predicantium. Den Befchluff macht noch eine tabula vocalis. Diefe Regifter find 23. Bl. ftart. Die bem 24. Bl. fangt bas Bert felbit mit einem Prologus an, mit ber Angeige: Doctiffimi viri fratris Johanis de Bromyard ordinis pres dicatorum: in Summam predicantium: opo vtiq3 comedatiffimu: prologus felicit' incipit, Obige Schlufangeige fiebt auf ber Rudfeite bes letten Blate. Groffe Anfangebuchffaben, Enftos. Signatur, Blattergablen, mangeln. Das gange ift mit gespaltenen Columnen gebruckt und bes tragt 427. Blatter. Das Papier ift fart und weiß. Im Roberifchen Catalogo ift biefe Musaabe C. 29. n. 218. angezeigt. Gie ift in ber biefigen Stadthibliothect n. 45. befindlich. Much in ber genigerifden.

137.) Concordantiae maiores Bibliorum. Am Enbe: Opus hoc Cócordanția 4 maio 4 quod vtiq3 fumma cú cura & opa. p oia allegationů loca caftigauim? — Id idé op' arte impfforia 2 impéfis Anthonii koburger Nurnbergk Opido impiali eiufdéq3 cóciuis & incole effectú z cópletú est Anno legis gré 171. ccc. strv.
kl's. v. Julij. Ob hoc nó imerito laudes dicamus summo Deo,
Fol. mai.

Der

Der Berfasser bieser Soncordang über die Bulgata soll ein Doministaner, Conrad a Malberstadiensis, der im derzieschem Seculo lebte, gewesen sein. Z. Späricii Bd'och. med. de inf. Lac. Lib. UII. p. 1158. Ausster einer, permutisis diktern, obne Jade und dein, pu Spergenvärtige Rünnbergische, die erste Aussgade. Doch ist von diesem Jadre auch eine, pu Spergergebruckte, vorhanden. S. Monam. typogr. Rebdorf. p. 176. Sie sängt mit einer kurgen Racheich vom der Einrichung dieser Senetschauf um, woraus soglich der Buchstade A solget. Aus ieder Seite stehen dern Golummen. Titel, Blättergabien z. feblen durchgebrude. Den Beschlus macht auf der Räckfeite des leisten Blats obige Anzeige. Diese Ausgede wird im Rödertischen Catologo p. 29. n. 215. angezeigt. Ob die, eben dasselb E. 34. n. 265. angezeigt Aussgade von 1437, vorhanden ist, weiß ich nicht. Oblige ist in der körfigen Gatadbibliother a. 49.

138.) Pauli de Caftro Confilia. Am Ende: Impressoria arte Nurmberge de mense Octobris. M. C.L.L. Irrro. Indictone tercia: p Anthonium koburger actum est & diligentia completum. Fol. mai.

Derr Gemeiner hat biefe Ausgade in seinen trachrichten E. 146. n. 97. beschrieben. Sie fangt, ohne die vorbergebend Anzeige, mit einem doppellen Register der Sachen, und des Inhalts der rechtlichen Gutachen an, die 32. Bl. fullen. Mit dem solgenden Blat kangt auch, ohne vorläufige Anzeige, das erste Consilium an. Das gange schiliefte sich mit dem 35klen Consilio. Ju Ende besselben kehrt eine lange Anzeige, in welcher unter andern gesagt wirt, das Bartbolom. Cäpolla diese Sammiung veransalter dade. Den Beschulm macht obige Anzeige. Die erste Seite vos letten Blats enthält ein Register der Quaternionen. Die Kucksteit sit leer. Titel, grosse Ansangsbuchstaden, Seitenzablen, Eustos, Signaturen seiten. Das gangt ist mit gespaltenen Columnen gedeuckt und 292. Bl. fart. Im Addertschen Catalogo ist diese Ausgade S. 29. n. 219. angezeigt. Sie ist auch in der biesigen Stadtbibliothect

139.) Fortalitium fidei contra Judaeos haereticos & Saracenos. Am Ende: Anno incarnate deitatis. II. ccc. lppp. vj. Idus octobris, Indictóne. iij. Hic liber (qué fidei fortalicium editor intitulauit) im: fforia arte Nurembergk Impenfis Anthonij koberger inibi ciues é completus z in hunc finé víq3 perductus. Pol. mai.

Ausführlich ift von diesem Werte, welches eine Bertbeidigung der christlichen Religious wöder alle Feinde derfelben enthalten soll, gedandelt worden, in Wolfs Biblioth, bebr. Vol. I. p. 193. Vol II. p. 1115. sqq. Vol. IV. p. 545. sqq. (S. auch Clemente Biblioth, eur. T. VIII. p. 316. u. f. Fretags Analeck. S. 893. sqq.). Rach alter Wahrscheinlichkeit ist Alle phonius de Spira, in spanischer Ainecti, der Berkasser bestehein. Das es Thomas, l'a. utarcha Barbatiensis nicht senzu erreite baraus ganz deutlich, weil derselbe won den W3.

Berfaffer felbft bin und wieber angeführt wirb. Die Beit, wenn er biefes Bert gefdrieben hat, giebt er felbit Lib. II. Confid. VI. Haerefi 5. an, ba er fagt: Cum praefentem librum feriberem in villa Vallifoletana Anno domini DR. CCCC. Lviii, clericus cuidam. er aber nur ben Aufang in biefem Jahre bamit gemacht, und foldbes erft einige Jahre barauf vollendet. Bon biefem Berte find gwo altere Ausgaben, obne Angeige bes Ortes vorbanden. Die eine hat horr D. Seemiller I. c. Fafc. I. C. 152. fq. befchrieben, und bewiefen, bag fie vor 1474. vielleicht aus Bernhard Richels ju Bafel, Preffe gefommen fen. Die zwente ift in ber biefigen Ctabtbibliothed. Diefe icheinet zwar mit ber, von herrn D. Seemiller befchries benen übereingufommen. Gie weichet aber boch in verschiebenen Studen von berfelben ab. Die aus 8. Bl. bestehenbe Tabula materiarum, wo am Ende bie gwen Bunber ergablt merben, flebet in berfelben voran. Dann folgt auf 232. Bl. bas Berf mit bem Ptologue. Um Ente bes Bertes ift noch eine Tabula Rubricarum gut finben, Die fich mit ben Borten : Expliciumt Rubrice libri Fidei fortalicii fcblicget und ebenfalls 8. Bl. start finb. Diefe Rubriden find in biefer Ausgabe nicht gebrudt, fonbern in bem por mir habenben Eremplar mit rotber Dinte überall, wo fie bingehorten, bineingefdrieben worben. Gie ift ebenfalls mit gefpaltes nen Columnen gebruckt, und iebe gange Columne bat 49. Beilen. Diet, Blattergablen, Cuftos, Gianatur, groffe Unfangebuchftaben mangeln. Das Punct ift bas einzige Unterfdeis bungegeichen. Den Druder fann ich gegenwartig noch nicht bestunnen. 3ch boffe ibn aber boch noch beraus ju bringen. Die fleinern Topen find benen, Die Roberger gu feinen begs ben Ausgaben pou bes Rayn, de Pifis Pantheolog, von 1474, und 1477, gebraucht bat, gjents lich gleich. Aber gang abnlich find fie bech nicht. Much find die groffern Buchftaben vollig verfchieben, und eigentliche romifche fogenannte Berfalbuchftaben. Go viel ift richtig, baf bies fe Musgabe mit unter die alteften Producte ber Buchdruckertunft geboret. Bir muffen num noch bie gegenwartige Robernerifde furglich befchreiben. Boran flebet auf 5. Bl. bas gewohnliche Register, ju Ende beffen bie benben Bunber ergablt merben. Boran ftebt Tabula fortalicij fidel incipit In qua &c. Dann folgt auf bem oten mit Fol. I. bezeichneten Blat bas Probemium mit ber voranstebenden Angeige: Incipit probemiu fortalicij fidei : conscripti p quendam doctorem eximiu ordinis mino4. Anno diii M. ecce. lig. in partibo occidentis. Mit Fol. II. fangt nun bas Bert felbit an, bas fich auf ber Rudfeite bes Cliff. Blate, mit ber obis gen Colugangeige enbiget. Muf ber erften Seite bes folgenben letten Blats ftebt 'ein Regis fter ber Quaternionen. Die Rucffeite ift feer. Den Inhalt und bie Eintheilung bes gangen Bertes jeiget ber Berfaffer felbft gleich am Anfang folgenbermaffen an : Ut detur ordo in praesenti libro quinque erunt partiales libri quasi quinque turres sortalitii sidei inexpugnabiles. Primus erit de vera Christi militum armatura & de fidei Catholicae excellentia. Secundus erit de bello falforum Christianorum & haereticorum contra eam & eorum astutia. Tertius erit de bello Judaeorum contra eam & eorum crudelitatibus & malitia. Quartus erit de bello Saracenorum contra eandem. & de eorum & fuae legis immunditia. Quintus erit de bello Diabolorum conera candem & de perdicione dominii corum & miferia. Titel, Euftog, Signatur mangeln. Das Parier Papier ift flatt und weiß. Ift im Roberischen Catalogo E. 29, n. 216. angezeigt, not in der hiefigen Stattbibliotbeck n. 44. ingleichen in unfter allern Bibliotheck befindlich. Aber bat in der Folge noch dern Aussgaben von 1488. 1494. und 1498. angezeigt, von denen aber nur die mittlere von 1494. vorhanden ift. Die von 1488. hat Beugdem 1. c. p. 158. selbt mur zweifelbaft angeführt: und die von 1498. ift ohne allen Grund aufgenommen worden.

140.) Breuiarium fecundum ordinem Sanêti Dominici. Im Ende ber ber tabula epitfolarum u. f. tv. Explicit breuiarium fsm ordinem fanêti Dominici Magna cum diligétia reuifum z fideli fludio emédatú. Impffum Nuréberge p Anthoniú koberger. Anno domini. 171. cccc. Irgrv. Deo gratias. Ollav.

Boran steht auf sechs Blattern der Kalender, bann folgt ein 4. Bl. startes Register über die Palmos, fominicus, festa sanctorum & cetera in hoc breuiario contenta. Den Ansangmachen die Pstalmen, mit den gerwöhnlichen hymnis. Am Ende steht obige Schlusdnigtege, reth gedruckt. Den Beschluft macht auf zehen Blattern eine tabula epitolarum & euungeliorum tottus anni. Wird im Abdreischen Catalogo S. 30. n. 224. angegeigt. Sie besit der verr bienstolle herr Pres. Schwarz in Altdorf in seiner vortressichen Samunlung.

141.) Stephan flifcus. Am Ende: Finit hic steffanus slifcus de Sontino vir disertus & mira eloquii dignitate sulgens seliciter. Anno d\u00edi Mcccelyrro. Laus deo clementissimo. In Quarto.

Unter biefem sonberbaren Titel, ber blos ben Ramen bes Berfaffere enthalt, murbe freplich niemant basienige fuchen, mas in bem Buche felbit fichet. Es enthalt aber foldes nichts anders, als bes Stephanus Slifeue, eines Doctors ber Rechtsaelahrtbeit in Concino Variationes fententiarum, Die er auf ein anderes Bert, bas er Synonyma verborum nenne te, folgen lief, wie er felbft in ber vorgebruckten Borrebe fagt. Frentich ein febr armfeliges Ding! Borgn fiebt allezeit guerft bie Phrafis, wie man fie nennen mochte, beutich. Dann folgt fie lateinifch, worauf bren, auch mehrere lateinische Variationes folgen. Indeffen ning biefes Bertgen boch ju feiner Beit, in Achtung geftanben fenn, wenigstens ftebet es unter ben Quellen, aus benen Albertus von Enb feine Margaritam poeticam gefchopft bat. 3ft 243. 8. ftart. Der Druder ift geverläßig griedrich Creufiner. 213der bat biefes Bertgen unter biefem Jahre nicht angezeigt, bagegen aber anbere, bie nicht vorhanden find. Go ift n. 221, von Vbert, de Cafalis arbor vitae, aus bem Saubertus p. 153. eine Rurnbergifche Ausgabe angeführt morben, Die eben fo wenig vorhanden ift, als bie n. 222. bemerfte Ausgabe von Hieronymi epiftolis. Bermutblich wird die von 1495. darunter ju verfteben fenn. Ein offenbarer Rebler ift es, menn n. 223. Dominici de S. Geminiano prima pars super sexto Decr. per Andream de Sociis, als eine Rurnbergifche Ausgabe angeführt und Diefer Andreas de Sociis in bem Regifter fogar unter

ble Rarnbergischen Bnchbruder aufgenoinmen wird. Diese Ausgabe gehört nach Benedig, wo sie eben bieser Andr. de Sociis druckle. Die n. 225, angeteigte Summ theologiae st. theologia bistorica Antonini Florentini auß hendreicho Panaels. Brand. ist ein eineb tammerlich Ding, das die Unwissendeit vermuthlich auß dendreicho Fanaels. Brand. ist ein eineb tammerlich Ding, das die Unwissendeit und das des Erzbischoffs Summa theologica und auß dessen die bistorico jusammengeseht hat. Das n. 226. angezeigte historische Wert eben diese Bischoffs gehört unter das vorbergehende Jahr, wo ch auch angezeigt werden ist. Auch ist, n. 227. Panormitan. super V. Libb. Decr. n. 213. u. 214. schon da gewesen, und n. 228. Burtoil besturet super autenticts ist sehr geber geben der gewesen der den der gewesen.

#### 3ahr MCCCCLXXXVI.

142.) Justiniani Institutiones cum glossa. Im Enbe: Inuistissimi rutilantis ingenii iustiniani Imperatoris semper Augusti: Reipubi ueritatis ac iustitie amatoris & defensatoris imperialis statuta iurium cardines pandentia expensis: labore ualido peruigilique solertia: spectabilis uiri Antonii Koberger: incole & ciuis Nurenbergensis: clymatis alemanici: his ereis litteris exarata: termino quam salubri clauduntur. Anno legis gratiae M. CCCC. LXXXVI. indictione 1111. VI. kal. Januarii. laus Deo. Folio. §

Rober hat biefe Musgabe C. 32. n. 244. aus bem Cchmargifchen Catalogo richtig angezeigt.

143.) Conflitutiones Clementis Papae quinti vna cum apparatu Johannis Andreae. 2mm Enbe: Clementinarum opus putile enucleatius castigatú elimatumq3 impensa atq3 industria singulari Antonij koberger nuremberge imi sium feliciter explicit Olimpiadibus discis. M. CCCC. stryoj. pp. Marcii. In Folio.

Mit ber, unter bem Jabre 1482. beschriebenen Ausgabe stimmt ble gegenwartige in aller Betrachtung überein. Sie hat ju Anfang bek Textes auf der erften Seite bes erften Blats ble Angelge: Incipiunt cossitutiones elementis pape quint van cum apparent ali Jobip andese. Den Beschiuß macht auf der ersten Seite bes 56. Bl. oblge Angeige. Auf der Ruckfeite bieses Blats sangt be Regula S. Francisci an, vorlde in allen 5. Seiten füllet. Diese Ausgabe wird im Robert'chen Catalogo S. 31. n. 239. angegeigt, und ift in der Stadtbid-liotbeck n. 63. u. 70. besindlich.

144.) Vincentii Beluacenfis Speculum doctrinale. Am Ende: Speculu doctrinale Vincentii beluacen fris diui ordinis pdicato2 in

...

regia impialiq, ciuitate Nurembergk: expélis itaq; & folertijs fpetabilis uiri Anthonii, kobergers inibi ciuis z incole his creis figuris effigiatú: eafligatú: emendatu; ac faultifilme pornatí finit. Anno a natali xiano. Mccclyrroj, kl's roij. Aprilis. Summe z indiuidue trinitati jefu chrilti crucifixe humanitati eiusq; gloriofillme matri Marie fit laus: honor & gloria p infinita fecula feculo 4 Amen. Fol. max.

Abermals ein Theil des gröffern Wertes des Vincentil Beluacensis. Unter dem Jahre 1483. ift das Spec, historiale, unter dem vorderzehenden aber das Speculum morale augsteigt worden. Diese Speculum dockrinale sstimmt mit den beyden worderzehenden, der Einrichtung nach, dollsonmen überein. Den Anfang macht sogleich auf der ersten Seite des ersten Blats das Wert selbst, mit der Anzige: Primus liber Speculi dockrinals, Speculi dockrinals das Wert seinen Seite der Anzige: Primus liber Speculi dockrinals, speculi dockrinals vincentil beluacensis farteis erdains policato? Ineipi de. Das 18te Buch, und mit demitslien das gange Wert, so nur einen Band aufwacht, endiget sich auf der ersten Seite des seinen Blats mit der obigen Schulgangige. Die Rückseite sie kern. Große Aufangsbuchstaden, Scitenzahlen u. f. f. schlen. Ist denfalls mit gespaltenen Columnen und mittleru Typen gedruckt. Diese Ausgabe vord im Addersschen Catalogo S. 32. n. 242. augsteigt. Sie ist in der biesen Staddieben deadelichen un Redder Schulgabe von 1487. wird von Röder S. 34. n. 261. augszeigt, an deren Ersten ich aber zweise.

#### 145.) Vincentii speculum naturale. In Folio.

Abre ficht biefes Speculum unter bem Jabre 1486. n. 254. und n. 258. unter bem Jabre 1487. an. Ben ber erften Angeige, bie er von bem fel. Schelborn erhielte, meftet er, baf fie am Ende feine Angeige bes Denckers und bed Dencladbred babe. Berhanden iff sie gewiß. Ich babe fie auch fogleich ben biefem Jabre anfahren wollen, weil fle boch vermuth lich um biefe gett erschienen ift. Di auch bas von Robern unter biefem Jabre n. 252. angegigte Speculum morale vorbanden fen, fann ich nicht fagen. Biefleich ift es bie Ausgabe von 1485. die Nober n. 217. anfahrt.

146.) Viola fanctoru<sup>4</sup>. Im Ente: Viola fanctoru finit feliciter. Anno domini. 171. cccc. Irrroj. r. kl'. May. Nurmberge impressum fatis emendatu elaboratumqs. In Quarto.

Ift eigentlich ein Sagiologion, besten Compilator unbefannt ist. Das Leben ber Kalenberheiligen wird, vom ersten Jenner, bis jum lesten December, turz, im jemilich barbarischen Latein erzählet. Obiger Tiele stehet allein auf der ersten Seite des ersten Siats. Auf der ersten Seite bes grecyten Blats sangen die Leben der heiligen selbst, nach einem gang tur-

Study the Arthurs Arth

jen Eingang an. Den Beiching macht auf der erften Seite des tosten Blats, odige Anzige. Die Rückfeite ist teer. Groffe Anfangsbuchstaben, Blatterzahlen, Suftos, mangeln. In mit fortlaufenden, etwas gröffern, vermuthlich Robergerischen Appen gedruckt. Krevtag in sein en Nachrichten von seitenen Budern, B. 1. S. 177. siedt, von diesem Werte, und von den verschiedenen Ausgaden bestiebten eine turze Nachricht; auch Hert Gemeiner 1. c. S. 267. Im Adderischen Ausgade S. 30. n. 233. ist eine Ausgade angezeigt. Dann wird diese Werte gen n. 248. noch einmal also angezeigt. Petri Kirschlach de Pussone Christe, it. Viola Sanktarum. De es diese, oder die solgende ist, sann in den bestieft. Dann diese diesen die folgende ist, sann in der bestieft. Da es diese diesen die folgende ist, sann inde bestimmt werden, da er die Schlugarieigen ich bingugesehrt dat. Die gegenwärtige ist in der Schwarzsischen Sammilung in Altdooff.

147.) Viola fanctorum. 2m Ende: Viola fanctorú finit feliciter. Anno domini 131. cccc. [rrrv]. kl. Julij. Nuremberge impressium satis emendatú elaboratumgs. In Quarto.

Diese Ausgabe stimmt mit der vorhergebenden auf das volltommenste überein. Rur der Monatetag in der Schluffanzeige ift geandert. Ein Eremplar davon ist in der hiesigen Stadte bibliotheck n. 116. befindlich.

148.) Guilhelmi Duranti Speculum Juris cum additionibus Johannis Andreae & Domini Baldi. 2m Ende des vierten und leten Eheits: Quarta z vltima pars speculi disi Guilhelmi duranti pariter cú additionibo Joannis andree. dominiqs Bal. suis in locis integre collocatis & distributis. cuiº forma modusue peedendi oris alios antecellere dinoscit. Expensis itaqs circus peedendi oris alios antecellere dinoscit. Expensis alios antecellere dinoscit. Expensis itaqs circus peedendi oris alios antecellere dinoscit. Expensis antecellere dinos

wild im Duranti, vorzüglich berühmt durch fein Ruiomale divinorum officiorum, ift auch der Berfasste bes gegenwaftigen Necktespiegele, von welchem er den Sennamen Specular und tace praxis erhalten bat. Myn hat von demfelben verschiedene altere, besenders berp römische Ausgaben, die Audistreti anführet. Die gegenwaftige schiechen immige und kamberger angezeigt. Eine nen hat dieses bezeinm iuris überhaupt übergangen, und weber diese, noch eine andere Ausgabe inven Gander diese Bereit noch eine andere Ausgabe hemertt, Dieses Wert macht in unsere Iusgabe inven Gande aus. Der erfte Beil fängt auf ber Russstete bes ersten Blats mit einer furzen epiticla Fran isel monolienis, des Perausgebers Ad dim Alexandrum nevom iuris utriusg monarchum an, worinn et biesen Spiegel, aber auch die Kunst Aobergers rühmet. Unmittelbar darauf folgen auf eben

biefer Ceite Rubrice prime partis Speculi, melder in vier partieulas abgetheilt ift. Muf ber ere fen Geite bes folgenden Blate, welches mit F. I. bezeichnet ift, fangt ber erfte Theil felbit an. Boran ftebet : Principiu Speculi domini Guilhelmi duranti von cum additionibus Joannis Andree. Nec non z domini Baldi fuo in loco voios z integralit' diftributis &c. Derfelbe gebet auf ber Rudfeite bes mit F. CL. bezeichneten Blats zu Enbe und bat bafelbit folgende Schlufe anteige: Hic finis prime partis Speculi - distributis Nurenberge impressa summa cura ac diligentia D Anthonium Koberger inibi ciuem huiusce artis Opificem optimum. Anno legis gratie. M. CECE, Errroj, kl's. titi, Junii. Die erfte Geite bes folgenden Blats, enthalt ein turges Res gifter. Das übrige ift feer. Der zwente Theil fangt wieber mit ben Rubricis an, Die auf ber Rudfeite bes erften Blate fteben. Dann folgt mit F. I. ber Anfang bes grenten Theile felbit. mit ber Anteige: Incipit pars fecunda fpeculi &c. Derfelbe enbiget fich auf ber Rudfeite bes legten mit Fo. CCXXXVII, beteichneten Blate mit ber Coluffanteige: Explicit fecunda pars -Impressum hoc Nuremberge p famosum vi24 Anthonia Koburger cius nominate ciuitatis summa cura ac optima diligentia castigatú nec no emédatú, quod facilius legendo intelligere poteris. Anno incarnate deitatis. DR. CECE. Errroj. vj. Nas Moii. Auf ber erften Seite bee folgenben Blate fichet bas furze Regifter uber Diefen Theil. Das ubrige ift leer. Bor bem britten Theil fteben auf ber Rudfeite bes erften Blats, Die Rubrice tercie & quar'e partis fpeculi. In benben laufen auch die Blatzahlen fort. Der britte enblget fich auf ber Rudfeite bes mit Fo, XXII. bezeichneten Blate, mit ber Schlugangeige : Explicit pars tercia Speculi - diftribmis. Dit Po. XXIII. fangt ber vierte Theil an, und biefer enbiget fich auf ber erften Geite bes letten mit Fo. CXXV. bezeichneten Blate, mit ber obigen Schluganzeige. Auf ber Rudfeite ift ein turges Regifter. Groffe Unfangebuchftaben, Euftos, Signaturen fehlen. Columnentitel und Blattergablen find ba. Das Lapier ift noch fo ziemlich weiß und ftart. Ift mit gespaltenen Columnen gebruckt. Diefe Ausgabe mirb in Robers Catalogo C. 31. n. 237. angezeigt. Cie ift in ber biefigen Stattbibliotbect n. 46, 47.

149.) Guilhelmi Duranti repertorium Juris, seu breuiarium glossarum & textuum Juris canonici. 2m Ente: Actum Nurenberge hoc opus inclytu longeq; expolitu ex officina spectabilis prouidiqs uiri Anthonij Kobergers inibi ciuis z incole. 17. cccc. Irrvi. rviii. ydus Junij. Imperante inuictoriosissimo romanoru imperatore Friderico. Regnăteqs Maximiliano romanorum rege illustrissimo. Fol. mai.

Dieses Repertorium soll bes Duranti erstes Wert gewesen sem. Gegenwaftige Ausgabe ist, so viel ich weiß, völlig unbefannt geblieben. Sie fangt auf der ersten Seite des ersten Blats, mit der Anzelge an: Hoe est repertorium iuris U. monarche afil Guil. durantiez quod ab spo in opere suo in nonullis locis-aureum gematidez sincepatur u. s. w. Obige Schluss anzeige stehet auf der Ruckseite bes vorletten Blats. Auf vieselbe folgt noch eine kurze Epi-

ftolie bes Heralusgebers, bes Francisci de Monelia. Auf ber erften Seite bes letten Blats ftelt bas Registrum quaternorum Keperrorii huiss. Das übrige ift leer. Ift 99. Bl. ftart und mit gespattenn Columnen gebruckt. Titel, Blattergablen, Cuspes, Signatur, Columnentitel schlen. Wich in Raders Caralogo nicht angezeigt. Ift in ber Stadtbibliotheck, und pwar um Ende bes wenten Bambes bes Soseali Durantis n. 47. befindlich.

150.) Boetii libri de confolatione philosophiae cum comment. S. Thomae de Aquino. 2tm Ende: Anitii Torquati Seuerini Boetii viri nois celebritate q3 memorandi: textus de ph'ie osolatione: cu editione cométaria beati Thome de aq'no ordinis fidicato4: Anthonij kobergers ciuis inclyte Nurébergensius vrbis industria fabresactus: finit feliciter. Anno a natiuitate pil. Millesimo. cocc. irrevi. in vigilia sancti Johannis baptiste. Folio.

Diefes ift ble vierte Rurnbergifche Ausgabe, Die frenlich, gegen bie benben erften von 1473, und 1476. gehalten, nicht viel glangenbes bat. Den Aufang macht, auf ber erften Geis te bes erften Blate ein 4. Bl. ftattes, mit gefpaltenen Columnen gebructes Regifter . mit ber porgesegten Anteige: Incipit tabula super libris Boerii de asolatione phitosophie ism ordiné alphaberi. Auf bein folgenben Blate ift bie Ueberichrift: Eximi preclarios dochuris thome fuper libris Boetii de ofolatu phitosophico comentus feliciter Incipit. Rach birfem Eingang fangt bas Berf alfo au : Anicii Mantii Torquati Senerini Boetii Ordinarii Patricii viri exconiulis de confolatione phie liber primus incipit Die Unmertungen laufen auf bren Geiten um ben Sert Den Befchluft macht auf ber Rudfeite bes 7iften Bl. obige Unzeige. Titel, Biatterrablen in f. m. mangeln. Doch find Gignaturen ba. Der Bert ift mit groffern, ber Commentar aber mit fleinern gothifden Schriften gebrudt. In Hoberifchen Caralogo fiebt biefe Ausgabe S. 32. n. 243. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliotbeet n. 94. und in ber Schwarzifden Cammlung in Mitberf. Steytag bat fie in feinem Adpar. T. I. p. 244. angeteigt. 26der führt p. 43. p. 333. eine Ausgabe von 1493. an. Beugbem ift fein Bemahremann. Allein biefer bat erftlich nicht alle mirtlich vorbandene Rurnbergifche Ausgaben angeteigt. 2mentens bat gar leicht ein Jrrthum vorwalten, und 1493. ftatt 1495. gefeget merben tonnen. Diefe Musgabe mirb in ber Folge angezeigt merben. Die von 1493. aber bleibt meg.

151.) Liber fextus decretalium Domini Bonifacii Papae VIII. Ant Ente: Prefens huius fexti decretalid. Bonifacii pape octaui pelaz opus: vna cú apparatu dñi Johánis andree impéfis anthonij koberger industrie Nurembergé é cocumatú. Anno dñi millesimoquadringentesimooctuagesimosexto. ps. 30 kl's Julij. In Folio.

Di gegenwartige gwerte Ausgabe bes fechften Buche ber Decretalen Bonifacii ftimmt, in aller Betrachtung, mit ber, unter bem Jahre 1482. angezeigten und befchriebenen überein.

Doch

Doch ift fle mur tiel. Bl. ftark. Oblge Chlusanzeige fiebt auf ber Rückfeite bes letten Blats. Das Papter ist, von gleicher Schiefe, und die Topen iben in niedithe. In im Addrexischen Lexilogo S. 31. n. 238. angezeigt, kommt aber S. 33.,n. 249. jum Ueberfluß, unter dem fals fehn Titel: Libei VI. Decretalium noch einmal vor. Sie ift in der hiefigen Glochbiliotheck n. 63.

a 5.a.) Aeneae Sylvii Piccolomini, five Pii II. Papae, Epistolae. 2011

Einter: Pij ii. pontificis maximi cui ante summum episcopatum primum quidem imperiali fecretario: tandem epo deinde cardinali fenes. Eneas siluius nomen erat: familiares epistole ad diversos in quadruplice vite ei statu trasmiste. Impensis anthonii koberger nuremberge impresse, finium. voj. kl's augusti. Anno salutis christiane ze 197. secc. Irrevi. In Quarto.

Diese wiederholte Aobergeriste Ausgabe bat der sel. Baumgarten in ben trache ticht, von einer &. B. B. 2. C. 175. u. f. binlanglich bescheitett. Sie stimmt auf bas genauesse mit ber vorbergebenden überein. Woran stede das Register auf s. Bl. Dann folgt die Preconatio Enee fluil poete louvenit, worauf die Briefe selbst auf angagen, deren CCCCXXXIII. sind. Sie endigen sich auf der ersten Seite des legten Blats mit odiger Schlusanzeige. Tiel, Blattergabten ie schlen. Rur die Signatur ist da. Das gange ist 614. B. faar. Die seite ist leer. Ift im Roberischen Caulogo S. 22. n. 241. angezeigt, und in der bie signa Starbiblischese n. 33. In eben diesem Caulogo S. 23. n. 242. unter dem Jahre 1484. eine Ausgabe aus Benachem angesüber. Diese ist öffendar erdichtet. Denn Beugs dem stübet de. ein unt die berden Ruendergischen Ausgaben von 1487. und 1486, an. Roch wird unter dem Jahre 1437. S. 34. n. 259. eine Ausgabe angezeigt, die ebenfalls nicht voordanden ist.

153.) Antonini Archiepiscopi Florentini Summae Partes quatuor de ann. 1486. & 1487. Fol mat.

Die erste prächtlate, in den Jahren 1477. 1478. aus Kobergers Preffe gefommene Ausgabe, ist unter dem Jahren 1477. angezeigt und dinlängtich beschrieben worden. Der zwerste, welche im Jahr 1486. angesangen und im folgenden wollendet worden ist, soll beite nur kirzlich angezeigt worden, um so mehr, da sie hereits von deren Denie in den Merkwardigk, der Garell. Biblioth. S. 126. u. s. dinlänglich beschrieben worden ist. Ieder Beil bat seine Worrede, mit einer voranstebenden Angezeig. Rach der Verrede solgt ben iedem einer Tadus titulorum, und am Ende sicher allezeit ein Austenneuregister. Im ersten Sheil beist die Schulkanzeige: Hie prime partis Summe Antonini. ordnis bredieausum fratris elaristimi: archipreiulis Gerentini finis extat solerti cura emendate: opera ze impensis Antonij koderger Nusunderg impresse. Millesimognadringentessmoodkusgesmosken vor euten antivitatis dominios samo.

ж 3

goi, yo kl's Augusti vi deo omnium domnii, gratia24 infinitas (juxta modulut nostrum) referimus aftiones. Obiit idem &c. Hic'ille rous pafter florentia &c. Im smerren Theil ftebt ant Ende : Anno incarnationis dominice. Millefimoduadringentefimooctungefimologie, Septembris 20 kl's, v. Pars filmme fecunda Antonini Archiepi florentini, ordinis Edicatorum eruditiflimi Nurenberge D Anthoniu koberger oppidi pfati incolas a diligentiffime impressa, finit feliciter. Ru Etw be bes britten Theile fteht: Pars fume tercia inclyfi - Accuratiffime per Anthonium Koberger Nurübergen, incola his ereis figuris impressa. Anno falutis. DR. CCCC. Erret, mentis vo decembris, kl. rifti, Finit feliciter. Bu Enbe bes vierten Theile fiebt, nach ber Rachricht von bes Berfaffere Tob , und nach bem Epitaphium, folgenbes: Quarta pars fumme, excellentiffimi, divinissimi, seraphicias Antonini: florentinen, quondam archiepi, facra litera interpretis fideliffimi, miris modulis variis in punctis auspicatissime emedata q'ud possibile hu'anis solestiis extiterat : rurfusot difertiffime pfpecta. Expensis attamen operagt laboriofa. Nec non fingulari pernigilias cura spectabilis viri Anthonii kobergers Nurenbergen, incole atas cociuis. In singulare pronium fancte z individue trinitatis, totiusos celeftis curie laudem. Prefertim atos in maius prefidit orthodoxe immarcefibilifos fidei catholice, his eneis charafteribe efficiata, efummata z pfeeta Anno falutis Millefimoq'dringentefimooctuagefimofeptimo I us vo. if, menís februarii. Str biefer Ausgabe geboret noch ein befonberer Registerband, ber weber von 26bern, noch von herrn Denis angezeigt morben ift, und ben mir in unfrer altern Bibliothed haben. Derfeibe fangt auf ber erften Ceite bes erften Blate mit ber Unjeige an : Incipit prologus in tabulas totius summe dii Anthonini archiebi floretini ordinis poicat 4 viri docliffimi. Daffelbe ift or. Bl. ftart. Auf ber Rudfeite bes letten Blate vor bem Qnaternenregifter ftebt; Tabula quintuplex totius Sume venerabilis domini Antonini compilata p dominum Johanne molitoris fratrem ordinis predicatorum conuctus colonienfis. Impressa ac ite24 atq3 iterum a nouo emedata in officina fagacis viri Anthonii koberger Nurcbergensis Anno legis gratie Millesimoodringctesimoodtusgefimofexto, die yo, r. kl's Augusti, Laus deo. Das gange Pert ift mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Titel, Euftos, Signaturen, Blattergablen und Anfangebuchftaben feblen. Die To-Den find um ein mertliches fleiner, ale ben ber erften Musgabe. In Robers Catalogo wird C. 30. n. 232, ber I. 2. und 3te, und C. 33. n. 255. ber 4te Theil angereigt. Diefe Mus. gabe ift auch in ber biefigen Stadtbibliotbect n. 31. 32. und 58. befindlich. Die Tabula quintuplex ift eben bafelbft n. 15. Der, eben bafelbft G. 33. n. 251. unter bem Jabre 1486. angezeigte Traftatus de anima bes Untonini, ift nichts anbere, ale ber vorbin angezeigte Pars prima Summae , welcher de anima banbelt. Ginen gar lacherlichen Rebler bat Rober begangen, indem er unter bem Jahre 1486. C. 32: n. 245. ein Buch, unter bem Titel angeigt: Fr. Antonii deftorationum Summa Pars III per Antonium Koberger. Das deftorationum foll nichts ans bere beifen, ale de forentia. Und fo wirb es beraustommen, bag bas, unter einem fo einfale tigen Titel angeführte Buch, nichts anders fen, als bes Antonini de florentia Summae Pars III. ber febon ba gemefen ift.

154.) Joannis de Janua Catholicon. Am Ente: Claristimus is codex a plerisqu profodia ceteris vo catholicon nuncupatus u. s. w. (wie in ber Ausgabe von 1483.) Impéss anthonis koburger Nurenberge et césummatus. Anno christiane falutis. Millesimoquadringentesimoottuagesimosexto duodecimo kalendas Septembris. Vol. mat.

Eine altere Robergerische Ausgabe von biefem Werte ift unter bem Jahre 1483, and sezeigt worden. Die gegenwärtige fitimmt mit berfelden in der Haupflade, und in der Einrichtung, auf das genaueste überein. Dur ist das kornat etwas größer. Litet, groffe Anfangsbuchtaben, Blätterjahlen und Eusted feblen. Doch hat sie nicht nur die Columnentitel, sondern auch eine Signatur. Jede Lage bat drep Bögen, von denen die z. ersten Seiten als lezeit signier sind. Auf diese Art beträgt es 2. Alphabet und 5. Lagen bis E. Ist ebenfalls mit gespaltenen Columnen gedruckt. Abere süder dies gabe in seinem Carlogo S. 31. no. 236. an. Sie ist in der diesigne Staabstibluotbeet n. 123. Andere Nürnbergische Ausgaben, j. B. bitenigen, die im Bauerischen Carlogo, libr. rer. angeschipt werden, erstilten nicht.

155.) Sermones de tempore, dormí secure nuncupatí. Am Enbe: In singulare preconiú individue &c. In speciale etiá presidió orthodoxe sidei catholice sermones admodú psicui esti breues, dormi secure Nuremberge his eneis siguris opa z diligétia spectabilis viri Antonii kobergers exarati z copleti. Anno salutis. 277. ccc., strput, si, nonas septembris. Folio.

Der Berfasser diese turzen Perdigten iff mie nicht bekannt. Eie mussen aber sehr bei liebt gewesen sen, weit sie so och gedruckt worden find. Den Ansang macht in diese Ausgede ein turzes Regisser mit der Anzeige: Tabula sive direktoris termonus Dormi secure &c.
Ift 1. Bl. start. Dann sangen die Predigten selbs an. Boran sketet: Sermones dominicates
cum expositosidus eusngelin. I p anni sais notabiles z villes omnibus secerdotidus passorius &
capellanis si Dormi secure vel Dormi sine cura sunt nicupati so q adroque magno studio skeiliter
possini incorpari z ppi'o sidenzi incipiunt selicizer. Den Beschluß macht auf der grooten Seite
sels lesten Glats delige Anzeige. Is 57. Bl. start. Sie dat Signaturen. Ist im Rederischen
Carlogo S. 31. n. 235. angezeigt, und in der biesigen Stadtbibliotdeck n. 79. besindlich.

116.) Diurnale fecundum ordinem Dominorum Teutunicorum exactumq; est inclito in opido Nuremberge caracteribus Georg Stuchs de Sulczbach 1486, primo ydus Apprillis. In Octavo.

Ift in ber Ebnerifchen Bibliothed allbier befindlich. Abern blieb es imbefanmt.

157.) Bre-

157.) Breuiarium Romanum Norimbergae 1486.00 Dalavo. 19 1.4

Bird in dem Crealogo Biblioth. Norseell. P. 43' angegeigt. Bird Robern ebenfalls unbekannt. Derfelbe hat auch unter diesem Jahre abermals verschiedene nicht eisstliebende Bucher und Ansgaden angesübert, wie bereits bin und solleder benerker werden ist. Diese nunk ich noch auseigen, daß des Beptilt. de Selfs Samme n. 245. nicht wörkenden ist; weber Jahris, noch Beugdem, dies doch eitst werden, baben eine sollede Ausgade; Beugdem seigt bies die richtige pon 1482. an. So ist auch die, aus Queetis Scriptorid, D. P. p. 247. aufgeunnme Pantheologia des Keinerii de Pids ebenfalls nicht richtig. Chiectif stort graat eine Ausgade von 1486. an, sagt aber nicht, daß sie zu Wurnberg gedruckt sep; vielnebe scheint eine Kenetiantsche Ausgade von diesm Jahre zu versiehen, die auch wirstlich portbanden ist. Die n. 250. angesigten Commentarii Antonii de S. Georgio in decretum aus Robergerd Kresse eine ich nicht. Auch von Bennogis um E miese. n. 253. sie mit gegenwartig teine Nienbergische Ausgade de fannt. Doch will ich sie nicht ganz verwerfen. Bielleicht findet sie sich doch noch, welches mit sehr angenehm wäre,

# Jahr MCCCCLXXXVII.

158.) Thefaurus Sermonum de Sanêtis. 28m Ente: Opufculum f'monú thefaure nove haud imerito intitulatú de fanêtis p totius afi curriculú facris dogmatib pornatú. Expéf. anthonij koberger impial civitatis Nuremberge. incole perlucide exaratú. Anno falutis 171. cccc. Igrpoji, finem claufit p. kl. Marcij. In Folio.

Diese Ausgabe wird in herrn Gemeiners Nachrichten S. 144. n. 144. angezeigt. Sie ist 523. Bl. start. Der erfte Theil, welchem, so wie dem jwegten, eine tadula vorges deuckt ift, bat die Ausschieft in den bei dusschie atque peruties, quidus ab editore suo, doctore & praedicatore stmosssssimo nomen, ver thesauns novus institutenter, inditum est. Obige Schiusanzeige steht zu Ende des zweichen Bandes. Es gehören zu diesem thesauro auch sermones quadrugesimales, von deren derr Gemeiner eine Straßburger Ausgabe don 1491. soll angezeigt und für der Dock der Bandes der die Bandes der Bandes der

159.) Meffreth hortulus reginae seu sermones de tempore & de sanêtis. Um Ende vor dem Register: Opus sermonú triptitum: partis vide videlicet hyemalis estiualis z de sanctis. Hortulus regine vl' Mesfret inscriptum: variis sacre pagine documentis comptissime sulcitum. Cuilibet in ppi plebe salutifere fructificare volenti perutile. Expensis spectabilis viri Anthonii kobergers Nurenberges, incole atque conciuis cura puigili emendatú, medullitus etiá perspectú: sollerterg, his ereis Iris essigiatú: z sine q salubri completú. Salutis anno. Millesimoquadringentesimooctuagesimoseptimo, voi. kl's Marciis. In Fol.

Bon bem Inhalt biefer Predigten bat ber verbienftvolle herr Ctabtof. am Ende in feinen freym. Betracht. B. I. C. 12. eine vollfommen befriedigenbe Rachricht gegeben. auch einige merfmurbige Stellen aus benfelben angeführt. Uns bleibt alfo nichts ubrig, als bon ber gegenwartigen Ausgabe, und von ber Ginrichtung biefer Cammlung einige Rachricht ju geben. Gie fangt auf ber erften Seite bes erften Blats mit einem Prologus an, aus mel dem erhellet, bag ber Berfaffer ein Priefter unter bem Bifchof Johann gu Deifen gemefen fen, und feine Predigten 1443. gu fchreiben angefangen babe. Bor bem Prologus flebet bie Angeige : Incipit pe hyemalis Sermonum Meffreth , al's Ortulus regine. Diefer Binterfbeil gebet mit ber Charfrentagepredigt ju Enbe. Cobann folgt ein Regifter, bas 8. 31. ftart ift. Diere auf fangt ber Commerthell mit ber Ofterpredigt an. Boran ftebet: Incipit pars Eftivalis fermonum Meffieth al's Ortulus regine. Den Befchluß biefes Theils macht wieber ein Regifter auf 11. Bl. Den britten Theil machen endlich bie Sermones de Sanctis aus, mit ber voranftebene ben Angeige: Proligus de fanctis in Sermones Meffret, al's Ortuli regine. Rach ber letten Bree bigt febt obige Colugangeige, worauf noch 3. Bl. Regifter folgen. Den Befchlug machen eie nige lateinifche Berfe, die fich auf ben Titel ber Predigten beziehen. Groffe Unfangebuchftaben und Cuftos feblen. Im Bintertheil find ftatt ber Blattergablen, groffe Buchitaben gefett more Diefes ift aber ben ben bepben folgenben Theilen nicht gefcheben. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Diefe Ausgabe ift im Roberifchen Catalogo C. 33. n. 256. angezeigt, fle ift auch in ber Ebnerifchen Bibliothed befindlich. Gine altere Musaabe von 1481. wird gwar von Rober C. 21. n. 152. aus bem Indic. Biblioth, Altenb. angeführt. Da ich fie aber fonft nirgenbe gefunden babe, fo tann ich fie nicht annehmen.

160.) Biblia latina cum Poftillis Nicolai de Lyra Voll. IV. Am Enbe: Exactum est Nuremberge insigne hoc ac inustatum opus biblie cum postillis — charactere vero impressum habes iucundsismo: impensisque Anthonii koberger die vero Nonarum III. decembrium. De quo honor invictissime trinitati nec non intemerate virgini Marie ihesu christi gerule. Amen. In Folio.

Diefe dritte Kobergerifche Ansgabe ber Buigata mit Lyra Gloffen, ftimmt auf bas ger nauefte, und Blat fur Blat mit ber vorbergebenben von 1485. überein. G. bie Gefchichte

de

ber Mirnb. Bibelausgaben G. 77. ingleichen herrn Mafchens Biblioth. fier. P. II. Vol. III. p. 369. Sie ift im Roberifchen Catalogo G. 34. n. 263. angezeigt.

161.) Conradi Celtis profeuticum ad diuum Fridericum tertium pro laurea alinari (apollinari). 2lm Ende: Impressum in nurmberg per P (F.) Kreusner. Ouarto min.

Ne leichter fich bergleichen feine, nur aus etlichen Blattern beftebenbe Schriften verlieren , befto groffer ift bie Geltenheit berfelben. Diefes gut vorzuglich von diefer Corift bes berühmten Celtee, Die nur 6. Bl. ftart ift. Gine febr genaue Rachricht von berfelben giebt Grevtag in bem Adpar. litt. T. III. p. 717. fag. Gie ift befonbere beswegen merfmurbig, weil am Ende bie Figura celi anno dni MCCCCLXXXVII. - Quo tempore birettatus & laureatus eft a Cefare in arce normbergenfi Conradus Celtes - bengefügt ift, woraus ber Streit, in meldem Jabre Celtes ben poetifchen Lorbeerfrang erbalten, vollfommen entichieben merben tann. Gute Radrichten von biefem berühmten Dichter giebt ber vortreffiche Jacob Burch bard in feinen Comment, de ling, lat, fatis &c. ingleichen Brucker in bem Chrentempel C. 128, u. f. auch Clement I. c. Vol. VII. p. 13. fag. Ungeachtet biefe Ausgabe am Enbe feine Ans geige bes Drudiabre bat, fo ift fie boch mobl vermutlich um biefe Beit erfchienen. Auch wirb fle vom 28der unter biefem Jahre C. 34. n. 262. angezeigt. Frevtag hat mit Grund ber merfet. baf bie von Maittaire T. I. p. 491, unter bicfem Jabre angezeigte Ars verfificandi bes Celtee, aus blogen Berfeben babin gefetet worden fen. Diefes Berfgen ift, obne Ungeige bes Druders, bes Jahre und bes Drudortes, unter bem Titel: Ars verfificandi & carminum nur einmal gebrudt morben. Diefe Musgabe, bie grevtag in Amledt. C. 231. Burfbard in feinen Comment, de fatis T. II. p. 211. fqq. und bie Mifcell, Lipf. nov. Vol. VII. p. 309. fag. befchrieben baben, ift bie einzige. 3ch befige fie felbft. Gie ift 24. Bl. ftart. Die lette Seite ift leer. Es ift biefelbe, auffer allen Streit, ein Product aus Conrad Racheloveno Prefe fe in Leipzia, wie ich foldes, aus Bergleichung mit anbern, aus biefer Breffe gefommenen Schriften, zuverlagig verfichern tann. Leich bat biefelbe, bech ohne Beftimmung bes Drus ders, in feinen Unnalen G. 106. angezeigt.

162.) Incipit Allexander gramaticus cum breui & vtili Expoficione. 2m @nbe: Explicitus eft alexander grammaticus cum breui z vtili expofitione. Impressus Nurmberge p Fredericum creusner. Anno domini Millessmoquadringentessmooftuagessmoseptimo. Quarto.

Der würdige herr hofrath Pfeiffer in Erlang bat in feinen Bevtragen St. 2. G. 228. u. f. von biefem, ju feiner Zeit febr bochgeschäften poeifich grammatikalischen Werte bes Alexandri de Villa Bei, eines Minertlen, welcher unter Kaifer Kriedrich U. um 1430 — 1440. lebte, fowohl aus einer handschrift, als aus einer gebruckten Ausgabe hmlangliche Nachricht grache

gegeben, auch einige Proben baraus angeführt. And Burtbard in feinen Comment. de faits L. L. in German. T. II. p. 40%. sq. und Aerfer in ber Hiltor, pietat, med, aevi p. 767, sq. res ben von biefem Werfer. Die gegenwartige Ausgabe ist bieber noch nirgonds angezigit worden. Sie ist also auch in bem Noberischen Carligo nicht besindlich. Obiger Titel steht in pro Zeilen auf der erst. Seite bes ersten Blats allein. Mit bem folgenden zwerten Blat kängt das Wert selbst felbt an. Boran siehet eine turge Worrede, in welcher der Inhalt der berg, in dem selben enthaltenen Theile, wovon der erste de erymologia, der zwerte de sintaxi, und der dritt te de prosodis bandelt, angezeigt wird. Boran siehen allezeit einige lateinische Werse de Kaffers, worauf sodann ein Commentar folget, welcher aber nicht von dem Berkasser dert. Den Beschlus macht auf der erste bes lesten Blats, obige Anzeige. Die Rücksteile ist leer. Blattergaben, Euste mangelin. Das gangt beträgt zol. Bl.

163.) In diesen buchtein vint man, wie man einen peglichen beutschen fürsten von berren ichreiben foll ritter und frechten. Am Sinde: vollendet in ber werden Stat Mucherge von Marren Aprer. In dem Erproij, Jare.

In meinen Annalen ist dieses Werkzen, das ich nicht selbst geschen habe, E. 166.

166. angezigt worden. Woeller, der im Alten B. I. S. 568. von demselben einige Rachericht zieht, mag sich vohl geitret haben, wenn er deffelbe nuter die Bacher rechnet, die in bölzernen Zascln geschnitten wurden. Wermutblich hat er sich durch die gerben nud schlechere Topen, womit es gedruckt ift, auf diesen Gedauten bringen lassen joder es ist etwan nur der Ettel, wie ben do bem folgenden Werte, in hol; geschnitten. Udder sich steptiet, da er es n. 267. ansührt, day — typis ligneis, allein das beweiste eigentlich so velt, als nichtes.

164) Frag bnd antwort Salomonis bn marcolfi. Um Ende: Wolenbet in der werden Stadt Murmbergt von Marco ayrer im Errevii. Fare. In Quart.

Ausfindrlich ift biefes feltene Bertgen, bas Abern unbefannt blieb, in meinen Annalen C. 168. n. 246. beschrieben worden. Der Titel ift ficher in holz geschnitten. Die Typen find sehr rob; auch die holzschnitte schlecht. Ich besite es felbst.

165.) Wie das bochwürdigst auch Kah. beiligebumd von die großen Nomischen genad dar zu geben ist von alle Jure Ausgeruff von geweißt wirt in der leblichen Stat Vluremberg. Am Ende: In der lobl. stat Nuremberg Gedruckt 1487. P. Vischer: In Cuare.

Diefe Ausgabe von bem Geiligtbumobuchlein ift in meinen Annalen ber alt. b. Libteratur C. 451. n. 1024. angezeigt werben. Robern war nur bie folgende Ausgabe von 1493. D 2 befannt. Sehn beriebe hat unter biefem Jahre abermals einige Bücher um Ausgaben angeistürt, die ich nicht fann gelten lassen. So president alle n. 259. angezeigte Ausgabe von Aeneae Syrtii epitolis sicher nicht. Was Mober mit n. 260, Alex, Ariodi de Fernaria ord, Min. Tra-Araus de usuris Norimbergae 4. impresi Baltas. de Hyrberia hat haben wollen, ist mir ganz ambegreistich. Schon der Namte bes Oruckreb datte ibn aufmertsam machen sollen, den einen Druckre in Bologna batte antressen hinnen, ungeachtet Mattrative von diesem Buche selbs nichts wulkte. Ich bobe solche auch niegende gefunden, als in der Raxir. libror. in Bibl. Nova Cellens S. 43. wo aber 1486. zum Oruckladt angegeben, dech tein Oruckret angezeigt wird, indem S blos beißt per Baltas. de Hiberia. Bon der n. 264. angeschoten wild gegeben der Berickter Musgabe des Th. à Kempis de imitatione Christi, werde ich unter dem Jahre 1494. wo die Ausgabe der sämtlichen Werte dessen einsteilen Christi, werde ich unter dem Jahre 1494. wo die Ausgabe der sämtlichen Werte dessen führt werden soll, Nachricht geben. Die n. 265. angezeigt Conserciantiae magnae Bibliorum sind vernutblich von 1485. wo sie auch angeschübt worden sind. Die Summa des Bapt. de Salis n. 266. gehört unter das solgende 1488ste Jahr.

### Jahr MCCCCLXXXVIII.

166.) Codex Justiniani Imperat. repetitae praelectionis cum Gloffis. 21m Ente: Nostre redemtónis Anno 177. cccc. tyrpolif. iti. kl's Februarij. sub impio diui Federici principis inuictifimi anno imperij eius rrois. Insculptú est hoc opus in Nurmberga oppido germanie celebratistimo iussu Anthonii koburgers Nurembergensis. Folio.

Sine altere, ungemein prachtige Ausgabe ift unter bem Jabre 1475. beschrieben, und bas nibligfte baben angemerkt worden. Die gegenwarige ift in der Bibliothed des Stiffs Rebdors. Siehe Beren Biblioth. Straufens Monum. typogr. p. 202. 21dder hat sie in feinem Catalogo S. 34. n. 270. angezeigt.

167.) Summa casuum per Baptistam de Salis ordinis minorum quae Baptistiniana nuncupatur. 21m Enbe vor tem Nægister: Expletú est in Nuremberg impiali ciuitate partis germanie: p Anthoniú Koberger inibi cóciuem. Anno currente. 117. cccc. Ipposit. Sit laus deo. Folio.

Dlefe , und die gleich folgende Cafuiftid bes Angelus de Clavafio beweifen , daß fich bende Manner , die bende Minoriten , berde Landelleute und Genucfer waren , fast zu gleicher Beit, dieles, frenlich febr wertlauftige Feld, zu bearbeiten, vorgenommen haben. Bende haben

auch nach einem Blan gearbeitet, und es ift gu bewundern, baf fle neben einander baben forte fommen tonnen. Sabrig fcheinet in feiner Biblioth. &c. L. I. p. 455. aus einem, gwen gemacht ju baben. Oldoin aber tennet nur unfern einzigen Baptiftam de Balte, ben er in feinem Athenseo Liguftico C. 94. megen feiner Gelehrfamteit und Frommigfeit rubmet, weiter aber nichts melbet, als baf er um 1494. gelebet, und biefe Summam Baptiftinianam gefchrieben bas be. Db bie benben altern, von Sabris angeführten Musgaben vorbanben finb, fann ich nicht entideiben. Bon benen, Die 28ber auffer ber gegenwartigen angezeigt bat, will ich nachber reben. Muf ber Rudfeite bes erften Blats ftebet eine turge Borrebe bes Berfaffers, morinn er von ber Abucht , ber Rothwendigfeit , und bem Dugen feiner Summa rebet. Er fen , fagt er, von feinen Orbenebrubern, faneta quadam importunitate devietus, genothiget worben, ein folches Bert fur bie Beichtpater ju fchreiben. Diefe tonnten nun, hae fumma contenti ad confessiones audiendas cum dei timore securi accedere. Er entschulbiget fich enblich, baff er biefe Summam nach feinem Ramen Baptiftinianam genennet babe. Muf ber erften Ceite bes folgen. ben mit Polium I. bezeichneten Blate, fangt bie Summa felbft an. Boran fteht bie Ungeige; Incipit Summa cafut vtiliffima p venerandum patrem frem Bapiftas de fatis ordinis mino 24 de obfervantia: Provincie Janue nouit' copilata que Boptiftiniana nuncupatur. Unmittelbar barauf fangt bas Bert felbft mit bem Artidel Abba- an, und baubelt, nach alphabetifcher Ordnung, Die pornebmiten Bewiffenefalle ab. Auf ber Rudfeite bes CCLXVII. Blate ftebt obige Colufians geige. Auf ber Rudfeite biefes Blats ftebt ein pabftliches Breve von 1479. worinn ben Beicht vatern Chranten, in Unfebung ber Abfolution in ben vorbehaltenen Fallen, gefest merben. Rach bemfelben folgen noch einige lateinische Berfe, Die herr Schrant in feiner Baierifchen Reife, wo er biefe Ausgabe ebenfalls anführet, C. 189. gang bat abbruden laffen. Die Anfangs. buchtaben ber Zeiten machen ben Ramen bes Berfaffers aus. Den Beidbluft machen auf 8. 31. Rubrice juris einiss de canonici. Die groffen Anfangebuchftaben und ber Euftos feblen. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Diefe Musgabe ift im Noberifden Catalogo C. 34. n. 268. angezeigt. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliotbedt, und in unfrer aftern Bib. liotheit befindlich. Hoder fubret noch bren Rurnbergifche Musgaben an, Die insgefanmt ver-Die Quelle ift Orlandi, und biefer bat ohne 3meifel ans Beughents incunab. p. 122. gefcopft, mar frenlich eine Rurnbergifche Unsgabe von 1484. Arbet; bagegen aber bie richtige von 1488, ausgelaffen ift. Die erfte fallt alfo ficher meg. Die grorpte, bie Rober G. 32. n. 246. vom Jabre 1486. angeigt, ift offenbar falich. Denn weber Rabris , noch Bengbem , bie bepbe citirt werben , gebenten einer folden Unegabe. Die britte enblich n. 266. vom Jahre 1487. bat fich ficher nur verirrt, und batte unter bas Jahr 1488, mobin fte eigentlich gehort , gefett merben follen. Alfo bleibt mur biefe einzige ubrig.

168.) Summa Angelica de calibus confcientiae per Fr. Angelum de chualio. Im Eude vor dem Register: Explicir summa Angelica de casido confcientie p fratre Angelu de clauasio cópilata:

D 3

maxi.

maxima cu3 diligétia reuifa: z fideli studio emédata sicut işm opus p se fatis attestabit. Nurenberge impressa p Anthoniu Koberger inibi conciuem. Anno dni. M. cccc. Ipprosij. v. kal'. Septembris. In Folio.

Der Berfaffer biefer Cafuiftid mar ebenfalls ein Minorite, und bieg eigentlich Ungelus Carletus; ben Junamen Clavafio befam er von feinem Beburtsort (Chiavaffo im Dies montefifchen.) Rach Oldoini Borgeben im Athenaeo Liguft. p. 30, fegg, farb er erft 1494. Ceine Cumma murbe in ber romifchen Rirche febr boch gehalten, baber fie auch oftere ges brudt worben ift. Eine Benetianifche Musgabe von 1487. Die in Freytagii Adpar. T. 1. G. 573. u. f. recenfirt, und jugleich, fowohl von bem Berte felbit, ale von bem Berfaffer Radricht gegeben wird , fcheinet bie erfte; bie gegenwartige aber bie zwente gu fenn. Freytag faunte fie nicht; und benm Kabrig ift fie Bibl. med. & Inf. lat. Lib. I. p. 292, unter bem falfchen Jahr re 1588. angezeigt. Diefe Summa ftinntt, in Anfebung ber Ginrichtung gang genau, mit ber porbergebenden überein; bag er fie Angelicam, nach feinem Ramen genennet babe, barf ich nicht erinnern. Den Unfang macht auf ber erften mit Folia I. bezeichneten Blat, Die vorans ftehende Angeige: Summa Angelica de calibo escientie p venerabilem fratrem ingelus de clauano ppilata: Incipit feliciter. Unmittelbar nach biefer Anteige fangt bie Summa felbft mit bem Artidel Abbas an. Und fo gebet biefelbe nach verfchiebenen, nach bem Alphabet geordneten Artideln, bis an bas Ende fort. Dbige Ungeige fteht auf ber erften Seite bes CCCII. Blate. Bor berfelben liefet man bie lateinischen Berfe: Humano angelicas u. f. w. bie grevtag L. c. p. 574. abbruden laffen. Auf ber Rudfeite biefes Blate fangen Rubrice juris civilis & canonici an, die auf ber grenten Seite bes CCCX. Bl. gu Ende geben. Das gange ift mit gefrale tenen Columnen gebrudt. Groffe Unfangebuchftaben und Cuftos feblen. Diefe Musgabe ift im Hoterifden Catalogo C. 34. n. 269. angezeigt. Gie ift in ber hiefigen Stadtbibliotbeck n. 89. befindlich. Auch bie genitzerische besitt fie; boch ift in bem neuern Catalogo biefer Bibliothed p. 39. ein falfches Jahr , nemlich 1478. ftatt 1488. augegeben worben. 3m 216. berifchen Catalogo merben noch bren Ausgaben von 1491. n. 298. von 1492. n. 313. und von 1498. n. 414. angezeigt. 3ch fann aber nur fur bie Erifteng ber zwenten von 1492. und ber britten von 1498, burgen.

169.) Paffional. Das ift der hepligen Leben. Am Ende: Der hochen wnteplbern heplige Trivaltigkent zu lob — Ift gedruckt diß Paffional. das ist der hepligen leben. Durch Anthoniu Roberger vin geendet auff freptag den nechten vor fant Niklas tag. In der kenferlichen stat Aureinderg. Im iar vnser erlöfung. da man zalt Eausent bierhundert vin im achtendachtigsten nach eristi vnsers lieben herre geburt. In Solio.

Bit in meinen Annalen C. 171. n. 254. bereits hintanglich beschrieben , und von Adster C. 35. n. 271. richtig angezeigt worden. Ift in der Solgerischen Bibliotheck Vol. I. n. 626.

170.) Guillelmi Postilla super Epistolas & Evangelia de tempore & fanctis Norimb. per Anton. Koberger MCCCCLXXXVIII. Fol.

Diese Ausgabe wird von Adder unter bem nemlichen Jahre zwenmal, nemlich n. 273. und 278. angezeigt.

171.) Joannis Andreae tractatus fuper arboribus confanguinitatis, affinitatis, nec non fpiritualis cognationis. Am Ente: Finit tractatus magiftri Johannis Andreae fuper arboribus, confanguinitatis affinitatis nec non fpiritualis cognationis. Anno domini Millefimo quadringentesimo octuagesimo octavo Impressus Nurmberge per Fridericum Creusner &c. In Folio.

Diefe Ausgabe ift in ber Regensburgifchen Stadtbibliotheck. G. herrn Gemeiners Rachrichten G. 177. n. 123. Im Udberifden Catalogo ift biefe Ausgabe nicht bemerkt worben.

172.) F. Nicolai de Aufino Supplementum Summae quae Magistrutia seu Pisanella nuncupatur. Ant Ende: Anno spj. M. CCCC. LXXXVIII. Mensis Junij die XX. In Quarto.

Wer biefer Angige bes Dendiabre fieben einige lateinische Berke, worinn benneth reith, bag Noi-eiger biefes Wert allbier ber bem bekannten Georg Setuche von Enlisbachbabe benden laften. Ben bem Werte selbst, ift nuter bem Jahre 1475. binlichgliche Rachtig gegeben worden. Diese Ausgabe besige ich selbst. Nöber bat biefelbe S. 35. n. 272., angezeigt. Bernutblich wird das von ibm gleich daruf n. 275. angezeigte Speculum wureum Niecki de Osmo das nemliche Wert sopn, so wie es gang gewiß ift, das Nöber bei nemliche . Ausgabe gleich daruf n. 276. und also unter diesem Jahre, jum deitemmlat angezeigt babe.

173.) Jacobi de Janua Lombardica historia Nurembergae per Georg. Stuchs 1488. Quarto.

Diefe Ansgabe, welche Robern unbefannt blieb, ift im Senerlinischen Caulogo P. IL p. 63. n. 5978. angezeigt.

174.) Bruder. Claus. Am Ende: Gebruckt und volendet In der werden stat Rücmberge von Warco ayrer Im Erryviji, iar. In Quart,

175. Bruder. Claus. Ohne Anzeige des Druckers, Druckortes und Juhres. In Quart.

Benbe

Bende Ausgaden babe ich in den Annelen C. 172. n. 256. und C. 448. n. 1010. angezeigt und beschrieden. Dieses ist noch aussichrlichen geschofen von Deren Juntmeiste Seidenger in Jakich, im isten Et. des bistor. luterar. dibliogr. Magazino C. 177. n. f. Die Ausgade odne Jadr, ist aus der nemischen Press gesommen. Berde Estendieten bestigt num Derr Junstm. Geidegger, dem ich sie mit Bergnügen abgetretten babe. Möbern noaren sie um besannt. Roch must ich bemurten, das das von Robern n. 274. angezeigte Fornalitium sied von diesem Jahre nicht exstitt. Deutgem, auf den sich Rober beruft, sagt: 1485. alii 1488. Er war also seiner Sache siesten under geschen Deutschlich ist die n. 277. angezeigte Ausgade der Mürnbergischen Resormation kein Nürnbergischer Hrobut; vielmehr ist sie aus Hans Scholpergere Press und Lugspurg ger kommen, wie ich in den Annalen der Alt. deutsch. Litter. S. 173. n. 259. hossentlich bin länzlich werde beworfen haben.

#### 3ahr MCCCCLXXXIX.

176.) Petri Berchorii dictionarius seu repertorium morale tribus constans partibus 1489. In Folio.

Der Berfaffer, ber auch Bercharius, Beretorius, ober Bertorius genennet wirb, bon Boictiers, lebte im 14ten Jahrbundert und mar Brior bes Benedictinerflofters G. Gligit gu Paris. Unter feinen Berfen, Die gulett 1684. gu Colln in III. Tom. gebrucht worden find, tft biefes Revertorium eines ber vornebniften. Um ausführlichften bat von ben verfcbiebenen Ausgaben beffelben gebanbelt Clement in feiner Biblioth, cur. T. III. p. 155, wo auch bie ges genmartige erfte Rurnbergifde Ausgabe binlanglich befchrieben morben ift. Diefelbe beftebet aus bren Theilen, die feine Titel baben. Der erfte ift 289, Bl. ber gwente 385. und ber brite te 296, Bl. ftart. Um Ende ift feine Colufangeige befindlich. Dagegen ift am Ende ber voranftebenben furten Borrebe bes Berausgebers und Correctors Johannes Bertenbaub, von bem ich nachber einige Rachricht geben werbe, bas Drudiabr, ber Druder und Drudort ans gegeigt. Clement bat folche, nebft ben barauf folgenben lateinifchen Berfen G. 155. 156. gan; abbruden laffen. Am Ende biefer Borrebe beift es: Ex officina imprefforie Anthonii Koberger ciuis Nurembergensis Anno got. 1. 4. 89. mentis februarii, die quarto. Sierauf fangt ber Prologus an. Bu Anfang beffelben beift es: In nomine trinitatis individue. Repertorium morale perutile predicatoribus Editum per fratrem Petrum Bercharii pictanien, ordinis fancti Benedicti. meritoque Dictionarius appellatum, quoniam quodlibet vocabulum (faltem predicabile) fecundum alphabeti ordinem dilatat diftinguit, auctoritates dividit, applicatque exempla naturalia. figuras & enigmata. Inciplt feliciter. Der Befchluß ift folgenbermaffen abgefaßt : Ecce ego frater Petrus bercharii ordinis fancti Benedicti monachus pictauico folo natus secundam partem labo-

laborum meorum scilicet Morale repertorium incipio ipsumque reverendissimo in Christo patri ae domino meo Petro de pratis episcopo penestrine ac sancte romane ecclefie vicecancellario cardinali: cuius fum ego familiaris domest cus apud ipfum duodecim annis nutritus presens opus ingenii mei manuumque mearum offero laborem & presento ad laudem - dei &c. Eigentlich ift biefes Bert nichts anbers, als ein bomiletifches Lericon, bas ben Breblgern zu feiner Beit gute Dienfte mag geleiftet baben. Diefe Ausgabe befindet fich in ber bechfurftichen Biblio thed in Univad. Im Roberifden Catalogo ift fie @. 36. n. 281. angetelat. Clement fabrt 1. c. n. 157. aus bes Dionyfii Werlenfis Ebrenretter Lutheri eine Rurnbergifche Ausgabe von 1477. an, bie ich fenft nirgenbe gefunden babe. Bas ben Johann Bertenbaub, ber fich ats Corrector und Bifor um biefes Merf perbient gemacht bat, betrift, fo will ich bier bas, tenige, was mir von ibm befannt ift , turlid gufammenfaffen. Er war ein Dannger von Bes' burt, und ftubirte, wie er felbft in ber Bueignungsfchrift bes, 1491. in Murnberg gebrudten Commentare bes Bonaventura über bes Detrus Combarbus Cententen melbet , acht Sabre in Beibelberg. Micolaus Tinctorie, bem er biefe Ausgabe gueignete, lobt ibn, in feiner Ante wort, als einen fleifiden und geschicften Gelebrten. Er fommt werft in einer ju Strafburg 1473. gebruckten Ausgabe bes Speculi judicialis bes Duranti in Gefellichaft Geora Lufinere fur. Benbe nennen fich in ber Colugangeige biefer Ausgabe, factores, ober Buchbruder. Denn fo beißt es bafelbit - confumatum eft & perfectum in celebri Argentinorum urbe factoribus Jeorio (Georgio) hufsner ciue inibi & Johanne Bekenbub clerico M guntino Anno dfii MCCCC LXXIII. Derr D. Seemiller bat Diefe Musaabe I. c. Faic. I. p. 49. befchrieben. Dem berubme ten Schopflin, ber boch einige Producte ber Buffnerifden Preffe in ben Vindie, typogr. C. X. 5. II. befchrieb, blieb fie unbefannt; fo wie er auch von unferm Bedenbaub nichte fcbeinet gewußt gu baben. Daff er als Clevicus an biefem Berte und vermuthlich an mehrern, Die Bufiner in Strafburg brudte, Theil gehabt, barf une nicht munbern, ba es bamale nichts ungewohnliches mar , bie Correctores und Ebitores in ben Drudern gu fegen, wie foldes bet Kall ben Senfenichmit und Srifnern in Rurnberg gewefen ift. Rach biefem treffen wir ibn ungefahr im Jahr 1484. ju Bamberg, in Gefellichaft bes, bon Rurnberg babin gegangenen Druders Johann Genfenschmide an . mo er unter anbern bas Miffale Ratisbonense mit bes forgen balf. G. herrn Gemeinere Rachrichten C. 132, 136. Die Genfenfdmibifde Dfe ficin mar eigentlich ju Bamberg; in ber, biefer Mudgabe vorgefetten Berordnung Bifchof Beinrichs aber wird ausbrudlich gemelbet, bag fie, um biefes Miffele gu bruden, nach Regens fpurg transportirt morben fen. Frenlich ein fonderbarer Ginfall, ber nicht ohne groffen Ros ftenaufwand tonnte ausgeführt werben! Endlich finde ich unfern Beckenbaub gu Murnberg ben Robergern, mo er vermuthlich ben ber Berausgabe verschiebener Schriften als Corrector gebraucht murbe, ungeachtet Zeltner feiner in ber befannten Centuffa Correctorum nicht ges bentt. Das gegenwartige Repertorium tft bas erfte Bert, worinn er fich ausbrucklich nennt, und bas gwente ift bes Bonaventura Commentar über bes Lombardi Sententias, ber unter bem Jabre 1491. angezeigt werden foll. Mus biefem erbellet fo viel mit bochfter Babricbeinlichfeit,

bağ es nicht nothig ift, zween Beckenbaub (S. heren Gemeiners Rachtichten S. 204.) et nen Gelehrten, und einen Buchbrucker anzunehunn, sondern daß sich der Clericus Beckenbaub bald da, bald dort, durch herausgade gelehrter Arbeiten verdient gemacht babe. Bon seinenfernern Schikfalen wird wohl schwerlich eines ausfündig gemacht verden konnen.

177.) Mamotrectus. Am Ende ver dem Register: Actum hoc opus Nuremberge Anno domini 171. CCCC. Irrest, nonas kalendas Februarii per inclytum viru Georgium stuchs de Sulczbach Feliciter terminatur. In Quarto.

Auskübrlich hat von biefem, ju feiner Zeit febr beliebten, febr oft gebruckten, biblie chen Wörterbuch, Ebriffgaut in comment. litter, de Mamotreelto, und der fel. Baumgarten in den Tracke von einer &, B. B. 6. C. 293. u. f. gebandelt. Es wäre also überfüffig dier etwas von dem Gebalt desfelben ju erwähnen. Der Berfasser war ein Minorite, Jodann Markessen von dem Gebalt desselben zu erwähnen. Der Berfasser war ein Minorite, Jodann Markessen von der Reggio. Die geganwärtige einigse Mürnbergisse Ausgabe hat keinen Litcl. Sie fängt auf der ersten Seite des ersten Blats mit dem Prologus autoris in mamuteedum an, und schieftest sich auf der Nachseite des 179sten Blats. Dann solgt noch ein deppelite Regliker, das 23. Bl. füllet. Blätterablen, Eustos selben, Signaturen sind da. Das ganze ist mit gespaltenen Columuen gedruckt. Im Nodersichen Causlog zist diese Ausgabe E. 35. a. 270. angestelt. Sie ist der bließigen Stadtbilbliotheet n. 100.

178.) Sermones de tempore Dormi fecure nuncupati. Im Enbe: Impressum Nuremberge per Georgium Stuchs de Sultzpach anno Mcccessprix. in uigilia omnium fanctorum. In Folio.

Diefe Ausgabe wird im Roberifchen Catalogo G. 36. n. 284. aus einer guten Quel le angezeigt.

179.) Berfehung leib fel er bind gutt. Um Ende: Gedruckt in ber erentreichen flat nurenberg in bem Lrrir, fare. In Quart,

Don biesem Werke, das eigentlich einen ausstübelichen Unterricht enthält, was Kranke und Ererbende, in alen Kälten zu beobachen baben, ift bereits in meinen Innaken der alte. Betteffeben Litt. S. 179. n. 276. Rachticht gegeben worden. hier muß ich nur noch diesek kenterken, das der Orucker bestelben, der bisher noch von niemand angegeigt worden ist, zw verläßig Georg Stucks von Sulzbach sen. Die Typen, besonders die geöstern, sind die namtichen, die in dem Nilfilt angetroffen werden, welches 1484. aus eben biesek Buchruckers Kresse ann, und das ich n. 131. angezeigt habe. Idder hat diese Weckstelben, 280. richtig ans zeichten. Ich bestigt estells.

180.) Alexandri omnes partes cum textuali & plana expositione non influida, ut plereque, sed solida sirma & italica bapiro impresse.

Nuren-

Nurenberge per Jeorum Stöchs de Sulczbach. 177. cccc. frrrir.

Eine áltere Ausgabe ift unter dem Jabre 1487, angezeigt worden. Die gegenwärtige dat herr hoffeab Pfriffre in seinen Berptägen St. 2. S. 229, u. f. deschrieben. In dem Abderischen Catalogo ist weder diese, noch die vorhergeschende Ausgabe angesüber worden, das gegen sinder man S. 23, n. 169, eine krühere Ausgabe von 1482, aus dem Catalog, Biblioth. Heilder, p. 261. Nun ist zwar in den eben gedachten Catalogo eine Ausgabe von dem Jahre 1482, augezeigt. Allein da dieses dehn dieseinige Ausgabe, oder vielmehr eben dasseinige Erem plate ist, das Herr Hoff, Pfriffre beschrieben dat, so wied wohl in dem Catalog, Heilder, einen Drudsselber vorwalten, und katt 1482, die Ausgabe von 1489, zu sehen fehen. Durch einen argen Drudsselber in Ærbarde Koche, de Biblioth, Quedlind, p. 36, dat sich Abder versühren lassen, unter dieses Jahr n. 283, eine Legendam Sanstorum zu sehen. Der Bersse sund bestwatens grammatiece bätte ihn aussuressfam machen sellen, da in solcher uicht auf die Legenda Sanstorum passet. Diese Aumertung gehört zu dem obigen grammaticalischen Wert, das Georg Studdo drudst. Die n. 282, unter diesem Jahre von Nöder noch angezigten Sermones Parati sind sehe zu eines Parati sind bet zweitelbasse.

#### Jahr MCCCCXC.

181.) Repertorium siue tabula generalis auctoritatum arestotelis cu commento per modum alphabeti & philosophorum. Am Ende:
Per petrum wagner Nurmberge impressum. (1490.) Quarto.

Es enthalt bieses Wertgen, die dem Beda, wiervohl nicht mit genugsamen Grund zur geeigneten Exerpten, oder gesammelten Sentena aus einigen Schriften des Aristoteles und Eiservo. Nach obigen, auf einem besondern Blat stehenden Titel fangen diese, nach alphabetis scher Ordnung gestellten Sentenzien, auf der ersten Siete bes propten Blats, mit einer weite läuftigen Anzeige an, die Udder S. 36. ganz dat abdrucken lassen. Die Auszüge aus dem Kristoteles gehen mit dem 72. Al. zu Ende. Dann solgen die, aus Sciervonis Schriften de Officies, de Amicitia zu. s. w. gesammelten Blumchen; die sich auf der ersten Schriften der Officies, de Amicitia zu. s. w. gesammelten Blumchen; die sich so auf der ersten Seite des zozten Blats endigen, Die solgenden beyden Scieten füldet ein Brief des heraussgebers Portrug tann dausser, an Sedald Schrever. Ben beyden sindet man in herrn Prof. Wille klatend. Geselderten Lepicon binlängliche Rachtigt. Iener war ein fleiszer Gelehrter, der im Rürnders privatisitet, und ein geosser Sertund und Schner der Gelehrten. Dieser Brief ist datiet Nurmberge vicestimo sexto die inlij. Milessmo guardingentessimo nonagesimo Anno salatis. Vermutblich ist das Werfgen in eben diesem Jahre auch gedruck werden.

felbe schen wollen. Den Beschluß macht auf der Radsseine bes letten Blats ein lateinisches Ledgeschich der Budybruckerlunft. Sanz zulest steht obige Anzeige des Ornakers. Unter obigen Titel stedet ein Holzschultt, welcher einen Kehre mit seinen Schülern vorflelle. Ohne Blätters zahlen und Sizinatur. Ift im Noverischen Creslogo S. 36. n. 288. unter dem Jahre 1490. angezeigt worden, kommt aber S. 37. n. 465. unter den Schriften, ohne Anzeige des Ornakorts, wohn es eigentlich gehörte, noch einmal vor. Die S. 33. n. 241. angezeigt Ausgabe von 1499. erfitter amist nicht. Die eben beschrieben ist in der biefann Starbibiliotsbet n. 136. bestwicken

182.) Oratio hermolay barbari laureati poete ad federicú & maximilianú principes cú Gratulatióe Ludouici bruni laureati poete de regis romano y coronatione. Quarto.

Der hecausgeber ift Deter Tanbaufer, besten Zueignungsschrift an Conrad Stepeed auf ber Rutsfeite des Titelbiats fiebet. Diese ist unterschrieden: Nurenderge is, die Aprille, ex eelbus eileig M. exc., er. Anno redemptionis. Bermutblich ist beiers auch das Druckers ischt. Ift 14. Bl. flart. Am Ende steder blos Amen. Ausführlich ist dieses Wertzen angezigt in grevrags Adpar. T. II. p. 823. Eben blefer Tannbaufer scheiner auch der hernasseber von einem andern fleinen Wertzen ju senn, das in delem Bande unmittelbar auf das vorderz gedende folgt. Der Litel beißt: Oratio Cusander venete. Am Ende stedet auf der bestellen, von er sich Petrus abseitiffeln neumonntnus nennet, an dieses gelebte Krauenzimmer. Ift 8. Bl. stat. Die Typen sind die nemilichen. Ik von Nodern nicht angezigt werden, und in der Etadbibliothere unter den Lider, philosoph. 4. n. 97. e. bessielder

183.) Hi in bisen puchlein findet ir gar ein loblichen spruch von der erentreichen stat nur miberg u. f. w. Gedruckt in der werden keiserlichen stat ju Klutimbergt von dem bans bossinan an Sannt Serengen aben und vollent ist worden als man zalt nach cristus geburt M. CECC, und in ben neunzigsten Jar. In Quart.

Ift in den Armalen C. 186. n. 299. aus Adders Catalogo p. 36. n. 285. angezeigt worben. Bermuthlich bas Werk eines Meitersngere. Die von Ködern unter diefes Jahr ger feste deutsiche Libel n. 287. ift sicher nicht vorbanden, so wie Anselmi opera n. 286. unter das solgende Jahr gehören, wo sie auch angezeigt werden solgende Jahr gehören, wo sie auch angezeigt werden solgen.

#### 3ahr MCCCCXCL

184.) Opus historiarum seu Chronicarum Antonini Archiepiscopi Flor. Am Ende des driften Theils: Persectum atque sinitum est opus &c. historialium seu Cronice domini Antonini archiepiscopi florenflorentini cum fuis registris. In Nuremberga nominatissima ciuitate germanie. Anno incarnate deitatis CCCCXCI. die decima Januarii per Antonium koburger ciuem Nurembergensem. Ad laudem &c. Deo gratias. Folio.

Unter dem Jahre 1484, ift die erste Mannbergische Ausgade diesch bistorischen Berkes angezeigt und beschrieben worden. Wit derselben stimmt die gegenwärtigt, in Anschung der Elnrichtung, vollkommen überein. Daber es nicht nöhig sign wird, das dert gesagte in voll berholen. Ben iedem von den der Petellen sichet voran: Summarium primt — secundi — tertii — voluminis partis sichtorialis daun episcopi Florentini. Zu Ende des ersten Edels, von dem Regisser sichtorialis dah Antonini archiepiscopi storentini ordning predieatorum sinit selicier. Laus deo. Zu Ende des zweiten Edels vor dem Regisser daße in die Antonini archiepi steren. Den Regisser diese deit fielt sich seliciter seedia pars die irribit däß Antoninia archiepi steren. Den Reschung des dritts era Helding der der der die die kanden, vor dem Regisser, obige Anzeige. Die grossen Instangsbuchstaden und die Eur staden fielden. Bistorenden, Eignaturen und Solumnentisch sind de. Diese Ausgade steht im Röderrischen Caraling E. 37. n. 292. Ere ist gang in der Universitätsehistisisches zu Altworf. Die von Abdern E. 45. n. 354. unter dem Jahre 1494. auß Fadricii Bibl. dat. med. Ere. L. I. p. 313. angesspierte Ausgade ist sehr zweischaft.

185.) Bonaventurae in IV. I ibros Sententiarum. (Norimb. per Anton. Koberger 1491.) Folio.

Pon biefem Commentar bes Bonaventura, über bie Libb. Sentent. bes Detrue Come barbus findet man Rachricht in herrn D. Gemiere Borrebe gum aten Theil ber Baumgare terifden Togmatid C. 55. u. f. Diefe Ausgabe beftebet eigentlich aus vier Theilen, motu noch ein funfter gehoret, welcher ein weitlauftiges Regifter uber bas gefammte Bert enthalt. Bir machen mit biefem ben Unfang. Derfetbe bat folgenben, auf einem eigenen Blat ftebene ben Litel : Tabu'a foper fibrus fenteria24 cum Bonauentura. Muf bem folgenben Blat fangt bies fes, nach Sauptworten alphabetifch eingerichtete Regifter an. Boran ftebet ein furger Gingang bes Johann Berfenband, ale Berfaffere biefes Registere, worfin er fich unbillige Rritifen feiner Arbeit verbittet. Diefes Regifter fullet 92. Blatter. Sierauf folgen verfchiedene irrige Artie del, welche in England und Daris feit dem igten Jahrhundert verbammt und widerruffen worden find. Diefelben find 12. Bl. fart. Das gange beträgt alfo mit bem Titel 105. Bl. Der erfte Theil fangt auf ber Ructfeite bes erften Blats mit einer Bucignungs drift bes bere ausgebers und Correctors, bes erftgebachten Johann Bectenbaub, an Decter Micolane Tine ctorie, an. Der Anfang beift: Joh'es bekenhaub Mogunting euägelice theologie fummo do-Avri dno Nic las tinctoris de guntzenhaufen impialis ecclie bambergenfis palicatori faluie. Bes denbaub fagt in berfelben, baf er acht Jahr gu heibelberg ftubirt habe. Den D Tinctorie lernte er als einen gelehrten Difputator auf einem, von ben Francisfanern in Murnberg gebaltes

haltenen Convent fennen. Rach biefer Queignungsichrift folgt: Iohannis Bekenhaub Moguntini in laudem vtriusgs autoris carmen, mo er in 41. Diftichen ben Combardus und Bonaventus ra febr lobet, und gum Befchluß auch noch ben Drudort, Murnberg, und ben Druder, Ins ton Roburger , metrifch angeigt. Die barauf folgenbe Untwort Tinctorie , bie Ex bamberga Anno a ppi natiuitate 1491, menfis marcii die scho batirt ift, ift voll Enthufiasmus gegen bett Bonaventura , und ichlieft mit 4. Diffichen jur Ebre Befenhaube. Diefe Briefe nebft ben Berfen machen 21. Geite aus. Rach biefen Porbereitungen beginnt enblich bas Sauptwert felbft mit ber poranftebenben Angeige : Celebratiffimi patris domini benaufture ordinis mino4 &c. prologus in primum libru fententiel. Der Tert ber Centengen ift alebann ftudmeis, nach ben Diffinctionen, in einer fcmalen Columne mit grofferer Schrift' gebrudt , und auf benben Geis ten gleichviel Blat gelaffen. Die Roten fteben gerobnlich auf bem auffern Blat , oftere auch mit unter bem Terte, felten aber noch uber bemfelben. Der innere Plat auf ber heftfeite, ift in Allegaten und Marginglien bestimmt. Rach einer leben folden Abtheilung bes Tertes. ober Diffinction, und ben baju geborigen Roten, merten noch unterschiedliche befonbere Rra gen aufgeworfen und beantwortet. Auf bem auffern Rande gu benden Seiten find nun bie Mumers fungen und Quaftionen mit arabifden Bablen angezeigt, bie ben ieber Diftinction von 1. anfangen, und auf welche in bem erften Regifter gewiesen mirb. Um Enbe bes erften Buche folgt noch ein Reaifter über ben Inhalt ber eigenen Fragen bes Bonaventura, welches 6. Bl. ftart ift. Die letten 3. Columnen find faft leer. Das gange betragt 204. Bl. Der gwerte Theil fangt mit bem groenten Buch auf ber erften Geite bes erften Biats an. Boran ftebt: Ce'ebratiffmi patris dni bonaventure ordinis mino 4 pc. plustratio in arcana secundi libri sententia 4. Die Eine richtung ift fo, wie ben bem erften Buche. Um Colug ber letten Quaftion fteht: Finis fecude partis bonaufture cum textu fententiaru. Den Befchluß macht ein 5. Bl. ftarfes Regiftet uber bie Aragen bes Bonaventure. Das gange betragt 259. Bl. Dit bem britten Theil fangt bas britte Buch mit ber voranftebenben Ungeige an : Celebratiffimi parris domini Bonauenture - pluftratio in archana tercij libri fumma24. Um Enbe fangt bas Bergeichnis ber Fras gen fogleich auf ber Rudfeite an und betragt nicht vollige 8. Geiten. Betragt 217. Bl. Die lette Seite ift leer. Der vierte Theil, fo bas vierte Buch enthalt, fangt mit ber Ungeige an : Sancti bonaueture doctoris denotiffimi fuper quartu li, fen. disputata. Bulest ftebt swifthen bem Colug bes Bertes und bem Rragenregifter ein Blat, auf beffen erften Geite eine Em pfehlung biefes Bertes mit ben lettern bes Textes befindlich ift. Diefelbe ift alfo uberfchries ben : Jacobus wympfling Sterftatenfis theologie doctor, ad quoflibet theologie studiosos. Dars inn heißt es, nicht weit vom Enbe, nachdem Johann Gerfone Lobfpruche biefes Bertes ans geführt worben find : Si vir tantus - persuadere nifus est scholasticis & speculatiuis theologis, ut prae ceteris theologorum scriptis has quatuor Bonauenturae partes peculiarius amplectantur. cur nolint studiosi viri - saluberrimam sequi consilium prudentissimi parisiensis cancellarii & non pre ceteris iam enixe & luculenter Nurenberge tandem impressa, precio parare, introspicere, relegere. & quid fibi velint profundissima deuotissimaque scripta cognoscere? - Ex Nuremberga nobinobilistima germanie civitate Anno rpl. M. cccc. rci. Die Musselieite ift leer. Dann folgt auf 6. Bl. das Fragenresjiter. Die letzte Ette ift leer. Das gange beträgt 271. Bl. Die Anseigen Veckenbaube. Tinctorie und Wumpbelings bemeisten ginfanstich das diese weitstaftig Werk zu Mundberg 1491. von Anton Roberger gedruckt worden son. Jum Uederfluß kann ich noch bemeisen, daß fled in unster altern Bibliotheck ein Ermpsaa bestiebe hab Anton Roberger in dieselbe verehret bat. Adder sührt S. 37. n. 290. gran nur das vierte Buch an; hingegen n. 301. zeigt er die vier Beile an, worauf n. 302. der erste Bedt zum Uederssig noch einmal zum Wocschein sommt. Doch ist der Drucker nicht bemeist worden. Die von eben demschlen n. 304. unter diesem Jahre angeselgten Trastaus aliquot Soma-venurae werden rohl wieder nichts anders, als Edeise von dem den bespielenen Werte spreif

186.) Prima pars doctrinalis alexandri cum fententiis notabilibo z vocabulorus lucida expositione nó nullisqs annexis argumentis. 2m Enbe: Expositio exemploz textus prime partis Alexandri &c. Impressum in famosa ciuitate Nurenbergensi Anno falutis. 171. cccc. rct. tercia die Decembris. Quarto.

Eine altere Ausgabe von biefent, in lateinlichen herametern verfectigten grammatilalischen Bertle mit Glioffen, ift unter bem Jahre 14590, angezigt werben. Deiger Litel biefes erften Theils, nach einer andern Ausgabe, fiebt auf der erften Seite des erften Blats. Auf der Radiefte ist ein holzichnitt, der einen Lebere auf dem Lebeschil sigend voerfellet. Mit Pol. I fängt das Werf mit einem Prologus in alexandrum an. Obige Schlinsanzeige fiebt auf der ersten Seite des mit CXXII bezeichneten Blats. Die Rudfeite ist leer. Columnentiel, Signaturen und Blättergablen sind da. Der zweyte Theil wird miete dem folgenden Igher vor kommen. Sowohl dieser, als der folgende Theil sind aus Ant. Robergers Presse gefonnnen. Es sind die nem ichem Typen, womit 1494, der homeliarios doctorum gedruckt wurde. Dieser erste Theil ist im Rederschen Catalogo S. 37. n. 293. angezeigt, und in der biesigen Stadt

187.) Das buch der Schanbehalter oder schrein der waren reichthümer des heils. Um Sude: Also endet sich hope das Buch der Schahbehalter – und duuch Inthonion Roberger, yn der kenfelichen Reichstatt Mürmberg. Nach der geburt Christi vierzehenhundert und yn dem enn vond neunzigissen jar. Um Gritag den achten tag des Monats Novembris aufgedrucket u. s. w. In Solio.

Ift in ben Annalen ber alt. b. L. G. 189. n. 313. befchrieben worben. Rober hat es S. 37. n. 291. richtig angezeigt.

188.) Dionyfus vom himlifchen Gurftenthum Muenberg burch Anthon Roberger. Aber hat biefe Ueberfehung S. 38. n. 296. ans bem Saubertus angezeigt. Ein gleiches ist von mir in den Armalten S. 190. gescheben, Uebrigens dade ich diese Werk sonft nickends anaetroffen.

189.) Obsequiale seu benedictionale secundum consuctudinem ecclesiae Ratisponensis. Am Entre: Liber obsequio a seu benedictioni sem ordine a ritu alme ecclie Ratisponen. industria a impensi. Jeorgii Stuchs de Sultzpach. Nurnberge impressis init seliciter Anno domini 171. cccc. rct. mens. Februarij die duodecimo. Quarto.

Es ift diese eigentlich nichts andere, als ein Hermalar, deren fich die Seiftlichen der Regenspurger Diocos der ihren Amteberrichtungen bedienen selten. Den Ansang macht auf der ersten Seite des ersten Blats die rethgebruckt Anzeite Linchie obespalie find beneichtlösie km Nuerudine eeche z dyocesis Ratisponeik. Den Ansang macht der Exorciseus stils z aquae dominicis diedus, Dann solgt: Ordo daptizandi; weiter ordo ad introducendum sponsom & sponsom u. s. w. Dann solgtis macht ein Mandat des Bischoff zu Regenspurg Heinrici de Abspergt. Am Ende auf der ersken Seite des letzen Stats steht obige Schulkanzeige. Die Rücksfeite ift leer. Das ganze ist mit Wistalischeift, roch und schwarz gedeucht, und beträgt 126. Bl. Dat Signaturen. Ich bestige es selbst. Ik m Uddererschen Caulogo S. 38. n. 294. angezeigt. Unter eben diesen Jahre zeigt Adder aus dem Mattericken. Oer es aus dem Caulog. Seichel, p. 80. & 81. n. 93. genemmen bat) n. 299. ssignaturen Ge. Stucks Brenianium de tempore & de sinchis per anni eirculum lauth ritum & morem Ecclesse Mogdeburgens sol. Norimbergea. Daß dier der Drucker zum Berkalter, oder deren Berucht more ben sey, ist offendar. Ob berkelbe aber in biesen Jahre ein selches Beeudrium gedruckt babe, oder ob darunter obiged Obsequiale zu verschen schen ich nicht entscheides

190.) Opera z tractatus beati Anfelmi archiepiscopi cantuarien. ordinis sancti Benedicti. Am Entre: Opera sancti Anselmi que is septit hoc libro q3 salutari sidore clauduntur Anno rpi: M cccc. strryri. die vero vicesimaseptima martij Nuremberge. per Caspar hochseder: opiscem mira arte ac diligentia impresta. Fol. min.

Won dem Berfasser und seinen Schriften giebt Samberger in seinen Nachrichten B. 4. S. 33. die deste Auskunft, und demerkt pusselich, daß besses die erste Auskunft Berste fe. Theoph. Sincerus (Schwinkel) bat diestle in seinen Nachrichten von lauter alten ic. St. 1. S. 21. u. f. beschrieben. Auch Clement dat derselben 1. c. T. I. p. 337. Erwähnung gethan. Obiger Bitel stebt auf der ersten Seite des ersten Blats in dern Jalien. Auf der ersten Seite des gweine Blats fiedet das Berzeichnis der in diese Sammlung enthaltenen. Schriften, welches Schwinkel S. 22. gang hat addrucken lassen. Aus Verezleichnis der bes

Same

Sambergern befindlichen Ungeige ber Schriften bes Unfelmus fiebet man, bag in Diefer Samme lung bie meiften, bie fur acht gehalten werben, aufgenommen worben find. Auf ber Rudfeite bicfes Blats ftebet die Bueignungsfchrift Deter Canbaufere, an ben berühmten Ratheberrn Johann Roffelbols, ber Rechten Licentiaten. Die Antwort beffelben barauf fangt auf ber erften Seite bes folgenben britten Blats an , und fcblicfet fich auf ber folgenben Seite. Benbe bat Schwindel ebenfalls G. 27. u. f. gang abbruden laffen. Bon bem Berausgeber Detr. Canbaufer, ber biefes Bert auf eigene Roften bruden ließ, ift icon unter bem vorhergebenben Jahre einige Rachricht gegeben worben. Bon Jobann Abffelbolg aber, beffen Biblios thed Tanbaufer febr rubmt , finbet man bas michtigfte in herrn Brof. Wille Murnberg, 6. Ler. Th. 2. C. 499. u. f. Unmittelbar nach ber Loffelholgischen Untwort, fangt bie Sammlung mit ber Lebensbefchreibung bes Unfelmus an. Den Befchlug macht auf ber Ruct. feite bes letten Blate, obige Colufianzeige. Das gante, fo mit gefpaltenen Columnen gebrudt ift, betragt 181. Bl. Blatteriablen und Euftod febien noch. In 21obere Catalogo wirb Diefe Ausgabe C. 37. n. 289, richtig augeteigt. Gie tomint aber unter eben biefem Nabre C. 38. n. 303. obne Ungeige bee Druders noch einmal vor. Ueber biefes wird fie nicht nur icon unter bem Jahre 1490. C. 36. n. 286. angezeigt, fonbern auch unter bem Jahre 1494. C. 45. n. 359. noch einmal wiederholt. Aber bende Musgaben eriftiren nicht. Die einzige richtie ge ift in ber biefigen Stadtbibliotbect n. 88. befindlich. herr von trurr bat fie in feinen Memorabilibus G. 136. überfeben.

191.) Ordo mitalis fecundum consuetudinem romanae curiae. Am Enbe: Finit feliciter opus egregiú susceptú ad laudem dei pro fratra heremitarú diui Augustini de observátia iustu z auspitio reuerédi patris Andree proles vicarii generalis per alemaniá fratrus reformatoa ordinis sácti Augustini. cosumatú atq3 persecuti sudio z diligétia operaqs z inpensis fratrum heremitarum religionem predictam in imperiali ciuitate Nurchergesi observatiú Anno salutis M. cocc. trggi. Pontifice maximo Innocentio. In tol.

Dieses ift das legie, mir bekannt gewordene Wert aus der Ornckeren, welche die Ausustiner zu Rünnberg in ibrem Kloster batten. Ben dem Leben und Schriften des Underead Proles dat Gottefried Schuft, in einer eigenen fleinen Schrift (Leipz, 1784, 8.) Nachricht gegeben. Diese Missel ader blied ihm undefannt. Goth dat es in seinen Mertwürdigt. E. 3.

E. 84, turz beschrichen. Boran stedt der Kalender, welcher 6. Bl. füllet. Wit dem zien fangt das Missels schrifte fan, mit der reihzedruckten Austrige: Ineipie ordo missilis seam consuetadin remane corie. Obige Schusdangsige stedt auf der Nückfeite des letzten Blats (bessen verstetten ging leer ist) über einem grossen holischnitt, welcher den deil Lugustinus sienen berestettet, vor welchent verschiedene Ordenszssistisch finien. Unter dem Dolischnitt steht solgend des Distliction: Quod opus die cernis frates seeere heremie. Nurinderg quos alit veds kertilis

ingenis. Reben, ju beeben Seiten febt: Ur docet ifte parer, fie deben vivere frater Deficiens proprio, calte sub imperio. Das uterfwürdigste in diesem mit Missalbuchstaben gebrucken Werke möchte wohl, die unter andern vorkommende Missa pro cuiva nnima dubintur sepn. Ift von Robern n. 297. S. 38. angezeigt worden. Ich bestige biese Seitenbeit selbe.

192.) Der Rofentrang von bnfer lieben Framen. Murnberg. In Octav.

Ift von mir in ben Annalen C. 190. aus bem Kraftischen Cetalogo fibr, theolog. 8. n. 221. angegeigt worben. Abbern blich es unbefannt. Unter biefem Litel bestig ich ein Gebicht, bas nur 8. 38. fart filt.

193.) Mirabilia Orbis. Ablasbuchlein, Erzehlung bes Heilthums — in Rom. Murnberg. In Octav.

Rober bat biefes Werkgen S. 38. n. 305, unter einem andern Titel angezeigt. Ich babe in ben Annalen S. 190. n. 318. davon einige Auskunft ju geben gesucht. Uktrigenst fit das von Adder noch unter biefem Jahre n. 295. angezigist Wert. Gefchiche ere Zilten u. f. w. nichts andere, als Schoeles deutsche Ervonlet, die erft 1493. erschienen ist. Ferner ist die n. 300. angezeigte Ausgade von Platinas Vitis Pontifie, sicher keine andere, als die vom Jahre 1481. Endlich ist die n. 298. angeführte Summa Angeli de Claussio vermuthlich die gleich solgsende Ausgade.

## Jahr MCCCCXCII.

194.) Summa Angelica de casibus conscientiae per Fr. Angelum de Clauasio. Am Ende: Explicit Summa Angelica de casibo con-secuente per frém Angels de clauasio cópilata &c Nurenberge impressa p Anthonsis Koberger inibi conciuem Anno dsi M. CCCC. XCII. die X. mensis februarij. Folio.

Unter bem Jabre 1488, ift eine altere Ausgabe von biefem Werte angezeigt, und von bemfelben felbst Rachricht gegeben worden. Die gegenwartige ift ein genauer Abbruck berfelben. Nober hat biefe Ausgabe n. 313. angezeigt. Sie ist in ber Bibliotheck zu Rueken und Irriee.

195.) Bartholomeus anglicus de Proprietatib° rerum. Um Ende: Explicit tractatus de popietatib° rerú edit° a fratre bartholomeo anglico ordis fratu minorú. Impressus pindustriosum virú Anthonius koberger inclite Nurenberge ciuem. Anno falutis gratie 171. cecepci, pr. die Junij. In Folio.

Eine altere Ausgabe ift unter bem Jabre 1483. angezeigt, und von biefem Werte einige Rachricht gegeben worben. Obiger Sitet ftebt in bren Zeilen auf ber erften Seite bes eriten Blate.

Blats. Auf ber Rudfeite biese Blats st. ben die Ramen ber Schrifteller, auß benn ber Berfaster fein Wert zusammengeschieben bat. Dann folgt auf 3. Bl. ber Jubalt der Bucher und Capitel. Mit dem seen Blat kangt dem Sen Blat fangt das Wert felbst mit dem gewöhnlichen Prodemio an. Den Beischluß macht auf der Rudskiete des letzten Blats obige Anzeiden. Allatergabten, Anfagsbuchtlaben und Eustos mangeln. Titel und Signaturen sind da, Das gange beträgt 199. Bl. und ist mit gespaltenen Golumnen gebruckt. Im Robertschleine Catalogo skeht diese Wes. 39. n. 308. Seit ist auch in der dieselgen Staabstibiliotebeet n. 132. besindlich. Die folgenden von Rober n. 337. und n. 392. angezeigten Ausgaben von 1493. und 1496. kann ich nicht gelten lassen. Eden so wird auch die in dem Gesner Bublischen Catalogo S. 53. angezeigte Ausgabe von 1491. ohne Weldung der Druckers, nicht exissien, die leiches wird, wie aus der bengeschlagen Ammertung erhellet, die von Ussendach und Clement angesübrte Straßburger Ausgabe von desem Amertung erhellet, die von Ussenbach und Clement angesübrte Straßburger Ausgabe von desem Inform Jahre darunter zu versteben seyn.

196.) Sermones fancti Vincentii fratris ordinis predicator de tempore. Pars hyemalis. 2m Entre: Diuini uerbi preconis &c. Vincentii confessoris diui ordinis predicatorum fermones ualidissimi temporis hyemalis siniunt. Impressi Nurenberge Anno dni 131. cccc. pcij. Sermones sancti Vincentii fratris ordinis predicatora de tempore. Pars estivalis. 2m Entre Sermones scit Vincentii &c. temporis estiualis siniunt. Impressi Nurenberge p Anthoniú koberger. Anno salutis 131. cccc. pcij. Finiti in vigilia sancti Egidii abbatis. In Folio.

Der Berfasse bieser Predigten, ein spanischer Dominitaner, verleger 1419. state, und 1455. canonisser vom einem Keben und Schriften aussichtlich Andericht. Diese Predigten sollen von einem andern nachgescheichen worden sein. Er sein sich einer Auch einer Andericht. Diese Predigten sollen von einem andern nachgeschrieben worden sein. Er selbst predigte niemals anderes, als in seiner Muttersprache. Jeder von diesen beihen Septien bat ein eigenes Litchbalt. Nach diesem solg eine Negister und dann sangen die Predigten selbst, mit einer vorläussigen Angelige, die Nober abstuden lassen, an. Nach dem Winterthell solgen die Sermones de Sanckis. Groffe Anfangs buchstaden, Blatterzahlen und Eustos mangelin. Nober dat berde Theile E. 39, n. 306, aus greigt. Sie sind auch in der biesigen Setarbiblisotbeet n. 119, besindlich. Beim Adder damnes diese Sermones S. 40, n. 314, unter eben diesen Jahre, abermals für. Die n. 406, angegeigten Sermones Syemales von 1497, werden sich nu nuter bless fich au unter beste Saft vertrert haben.

197.) Legenda fancto u que alio noie Lombartica vocitat historia. 2lm Enbe: Lombardica hystoria per mandata Anthonii koburger Nurenberge impressa Anno salutis. 177. cccc. rcij. visj. ydus Nouembris finit feliciter. In Folio.

Ω2

Obiger Titel stebt auf der erften Seite des ersten Blats. Auf dem proepten Blat folget der Prolog, und dann die Legenden nach der geredenlichen Ordnung, ohne besondere Uer beerschriften. Rur die erste gelte ist den ieder gefoster ged ucht. Nach obiger Schulskanzeige am Ende, folget noch ein Bergeichnis der Legenden, auf pro Seiten. Das ganze, so 200 Bl. beträgt, von denen die leste Seite leer ist, ist mit gespaltenen Columnen gedruckt. Der Suchsten bet beschied, Dach sich Seitel gegenden, Seitenaufschriften, umd rönnische Blatterzablen da. Diese Ausgabe ist im Nöberrschen Catalogo S. 39. n. 310. angezeigt. Sie ist in der Schwarzsischen Sammlung in Altvoerf.

198.) Publ. Virgilii Maronis opera. 2lm Enbe: Publii Virgilii Maronis opera: cum Seruii Mauri Honorati grammatici: Aelii Donati: Christophori Landini: atq3 Domitii Calderini: Comentariis: Nurnberge impsta impsta Anthonii koberger Anno xpi. M. CCCCXCII. LAVS OMNIPOTENTI DEO. Folio.

Diefe Ausgabe wird in Grevtage Anal. lit. p. 1057. furg, in herrn Betharte Rache richten aber C. 159. etwas ausführlicher befchrieben. Muf bem erften, mit 2. fignirten Blat, fanat: Christophori landini floretini in P. Vergilii interpratões poemiu ad Petru medicu (medicem) magni Laureti filium an. Landinus preift bier erftlich feinen Dichter von allen Geiten und bierauf verbreitet er fich weitlauftig über bas lob bes Debicaifchen Saufes, porgualich aber uber ben Locengo, beffen Schidfale und Berbienfte er nach allen Umftanden befchreibt. 3ft 2. Bl. ftart. Dann folgt auf 2. Bl. ein alphabetifches Regufter nach einzelnen Worten. Rerner auf 24. Bl. Birgils Leben, und endlich auf f. Bl. bes Bervius Gingang ju ben Sir: tenliedern. Dit bem gten Bl. welches mit Fo. I. bezeichnet ift, beginnt bas Bert felbit mit ben Unmerfungen, bie ben Text auf bren Geiten umgeben. Ben ben Sirten und Lands wirthfchaftlichen Gebichten find bes Servius und Landinus Commentare. Ben ber Meneis ertiart auffer bem noch Donatus mit. Lanbinifche Borreben an Beter Debices gerichtet, find auch vor ben Georgicis und vor ber Meneis. Rach bem Belbengebicht folgt bes 177aph. Venius Rortfehung, pber bas 13te Buch beffelben, und nach biefem eine Denge fleinerer Gebichte, bie mebrentheile unter bem Ramen ber Katalecten befannt find. Ben einigen fieben Calberine Une merfungen. Den Befchiuf macht auf ber erften Ceite bes CCCXLV. Blate obige Colugang geige. Auf ber Rudfeite biefes Blats ift endlich noch ein Berzeichnis ber bier enthaltenen Schriften , ber groffern und fleinern Gebichte , nut ben Unfangeworten. Die angebangten Bebichte find mit gespaltenen Columnen gebruckt, mit Gignaturen, Geitenaufschriften, romifchen Blattergablen, und - welches ich bier bas erftemal bemerft babe - mit Cuftoben, aber nur am Ende ber Rudfeiten. Anfangebuchftaben fehlen mehrentbeile. Der Tert ift mit fconen groffen , bas ubrige , und auch die im Anfang , obne Erflarung gebliebenen Berfe , find mit fleinern romifchen Enpen gebrudt. Das gange betragt 352. Bl. 3ft im Roberiften Catalogo C. 39. n. 307. angezeigt, und in ber biefigen Stadtbibliothed n. 120. befindlich.

199.) Glo-

199.) Glofa notabilis fecunde partis Alexandri cum interlinialibus expositionibus textus eiusdem in planissimis sententijs: subiunctis ppulchre ordinatis questionibus atqa argumentis cu replicis contra eorudem solutioes. oibus qui scire desiderant summe necessariis. 2m Ende: Explicit feliciter scd'a pars Alexandri cum glosis metrozi interlinealibus &c. Impressum in famosa ciuitate Nurenbergensi Anno salutis. M. cccc. pcs. Tredecima die mensis Januarii. In Quarto.

Der erste Theil dieses poetisch grammatikallichen Wertes ist unter dem vorhergehenden Jahre angezeigt worden. Obiger Titel stedet auf der ersten Seite des ersten Blats. Auf der Rückfeite kängt die Freinio an. Den Beschus macht auf der ersten Seite bes letzten Blats diese Robige Angeige. Die Rückfeite ist leer. In 106, 81, start. Bislitergablen und Eustos feblen. Solimmentiet und Signaturen sind da. Der Terr ist in beyden Theilen mit grössen, die Bissen aber mit sehr kleinen Typen gedeuckt. Sophe sind aus Anton Robergeie Press ged kommen. Ist im Nobergeie Oreste 39. n. 311. angezeigt, und in der hiefigen Staden bibliothert n. 115. b besindlich.

200.) Exercitata veteris artis, que funt ysagoge porphirii. Edicamenta aristotelis cum duobus libris riarmenias eiusdem collecta de emendata per venerabilem virum Magistrum Joannem Peyreut sacre theologie baccalaureum formatum in alma universitate Ingolstatensi. 21m Enve: Finiunt exercitata — Anno salutis Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, quarto kalendas aprilis.

Diese Aussade eines öfters gedruckten Ledrbuchs der Logick, worüber in Ingosstad bis 1516. gelesen wurde, (S. Annalen der Baierischen Litterat. B. 2. E. 42.) süber her Gemeiner 1. c. p. 209. air, odie Drucker, oder Druckert zu bestigmen. Es ist dieses abriches inder ein Mainbergisches Product, das aus Robergere Press gestommen ist. Der Verfasser bies eigentlich Iohann von der Grün, ward in der Rolge Doctor der Ebeologie, Produger zu Braunau und Beichwater der Herzogin. Er flatt 1495: zu Ingessehat nie er Pest. S. Rormari Anales edit. Medereri T. I. p. 45. Idder dat stoße Ansgade nicht augefährt. Sie ist in der Eachtbibliotheck unter der Libr, philosoph. 4. n. 152.

201.) Sermones discipuli de tempore & de Sanctis. Ilm Ende: Finit opus autile simplicibo curá aia 4 gerentibus p venerabile & deuora Johannem herolt fancti Dominici sectatore i fessione de t.e & d' fanctis cu imptuario exepto 4 atq. tabulus suis collectu. Diferentiale de la collectu.

feipulus nuncupatú. Impressus Nurnberge anno a xii natali Nonagesimosecundo supra millesimú quaterq; centesimú. Laus deo. In Folio.

Auch diese Ausgade der Sermonum Discipuli stimmt mit den, unter den Jahren 1480. und 1483. beschriebenen überein. Sie ist ebenfalls mit gespaltenen Solumnen, und kleinern Typen gedruckt; ohne Titel, Eustes und Blätterzahlen. Doch sind Signaturen, Solumnentistel, und mehrentbeils kleine Ansangsbuchstaden wordanden. Roberger ist vernuuthlich der Drus eter. Das gange beträgt 295. Bl. Diese Ausgade wird im Addertsschen Catalogo S. 30. n. 309. angezigt. Sie besigt herr Prof. Schwarz in Allvoef.

202.) Liber dans modum legendi abbreuiaturas in utroque Jure Norimbergae per Frideric, Creusner Folio.

Diese Ausgabe wird von Advern aus einer guten Quelle angeführt. Gie ift auch in ber Jenalschen Universitätsbibliotheck E. Mylii memorabilia S. 152. n. 83. 2. Doch boffe ich, daß nicht 1492. flatt 1482. möge gelesen roorden senn.

203.) Oratio congrua fecundum mentem & intentionem alexandri fuorumque directe fequatium dicta Nurmberge impressum per Petrum Wagner 1492. In Quarto.

Bird von Roder C. 40. n. 312. aus ber Scheurlifden Bibliothed allbier angezeigt.

204.) Diurnale horarum fecundum ordinem breuiarii Ecclefiae Numburgenfis per Georg. Stuchs Norimbergae 1492. In OBavo.

Bird von Noter C. 40. n. 316. angezeigt. Auch Leich hat es in ben Originib. typogr. Lipf. S. 134. angeführt. Ob nicht Nurmbergensis, flatt Numburgensis gelesen werben follte?

### Jahr MCCCCXCIII.

205.) Decretales cum summariis suis & textuu divisionibus ac etiam rubricarum continuationibus. 2m Ende des Registers: Decretalium hanc Georgicanam compilationem cui apparatu domini Bernardi candide lector habes illustrată lucubrationibus clarissimi vtrius juris doctoris dni Hiero. clarii brix. cu. q'bustă additamentis suis &c. Per Anthoniu koberger no sine exacta diligenția Nuremberge imissam & feliciter osummatam. Anno salutis. 171. cccc. resis. r. die mensis marcii. Folio.

Dicfe

Dife Ausgabe bet Decretalen bes Gregorius flimml mat in ber bauptiache mit ber, unter bem Tabre 1482, beidriebenen überein. Doch weicht fie ein Unfebung ber Gloffen. febr von berfeiben ab. Denn obgleich Clarius, Bernarde Gloffen benbebalten bat, fo find fle boch von bemfelben, in verschiebenen Stellen umgeanbert, und theils abgefürget, theils aber auch mit Aufaben vermebret morben. Gieronymus Clarius felbft icheinet wenig befannt zu fenn. herr Mafch bat biefe Ausgabe in feinen Bentragen G. 467. genau befchrieben. Der obige Titel ftebt, roth gebrudt, auf ber erften Gette bes erften Blate. Unf ber Rudfeite bes folgenden Blats fangt bas Regifter uber Die Rubriden mit ber voranftebenben roth gebructen Ungeige an. Tabula omniu rubrica 4 cu tuis capitulis oia p alphabetil posita Zad loca sua p ordinem remiffe. Diefes Regifter endiget fich auf ber Rudfeite bes vierten Blats mit ber obens Rebenben Unteige. Dit Fol. II. fangen nun bie Decretalen felbit ang bie fich auf ber erften Ceite bes, mit CCCLXXXIL bezeichneten Blats enbigen. Die Rudfeite ift leer. Der Sert ffeht in ber Mitte in gren Columnen; Die Bloffen fteben auf allen Geiten berum. Die Rus briden find in Diefer Ausgabe fehr erweitert , und famtlich , wie Die Columneutitel und Die roe mifche Blattergabl, ingleichen die Unfangeworte eines ieden Abfages in ben Gloffen, und die Unterfdeibungszeichen fleinerer Abfabe roth gedruckt. Gignaturen find auch ba. Diefe Must gabe bat 213der C. 41. n. 321. angezeigt. Gie ift auch in ber biefigen Stadtbibliothece m. 70. und 72. befindlich.

206.) Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra, Voll. IV. 2lm Enbe: Exactum ett Nuremberge insigne hoc & inustiatum opus biblie una cum postilis — charactere vero impressium habes iucundissimo: impensique Antonii Koberger presate ciuitatis incole;
Anno incarnate deitatis M. CCCC. XCIII. die vero duodecima
Aprilis. De quo honor &c. Amen. Folio.

Auch biefe Ausgabe ber Pulgata mit Lyca Gloffen, welche unter ben Robergerischen bie vierte ift, filmmt mit ben vorbergebenben auf bas genaueft überein. Derr Masch bat fie L. c. P If. V-1. III p. 369. binlanglich beschrieben. Abber bat fie C. 40. n. 319. anger eligt. Ete fommu aber n. 327. noch einmal vor. Sie ist in ber biesigen Stadtbibliotbeck n. 59. befindlich.

207.) Regiffrum huius operis libri cronicarum cum figuris & imaginibus ab initio mundi. Qim Enbe; Adefi nunc, fludiofe lector, finis Cronicarum — Ad intuitum autem & preces prouidorum cinium Sebaldi Schreyer & Sebaftiani Kamermaifter hunc librum dominus Anthonius Koherger Noremberge imprefiit. Adhibitis tamen viris mathematicis pingendique arte peritifilmis. Michaelq Wolzemut & Wilhelmo Pleydenwurff quarum folerti acuratifi.

maque

maque animaduersione tum ciuitatum tum illustrium tirorum figure inferte sunt. Consumatum autem duodecima mensis Julii. Anno salutis nostre. 1493. Fol. mai.

208.) Register bes buchs der Cronicken und geschicken, mit figure und piltmussen von anbegin der melt die auf die väsere zeit. Am Ende: Die ist entlich beschlossen das duch der Cronicken — durch den erbern und achtpeen Anchonien toderger dasselbst zu Türnberg gedruckt — Wolbracht am prii, tag des monats Decembris Nach der geputt Erbst ib unsers haplands M. ecc. prii, iar. Regal sol.

Ich sehr beyde Ausgaben ber bekannten, sogenannten tritenbergischen Chronick, die in einem Jahre erschitenen find, jusammen; und da ich bereits in meinen Innalen ber alle. D. L. C. 204. n. 360. wo ich die deutsche Ausgabe anzeigte, auch das reichtigste won der las eintischen, und nur in wie ferene beyde mit einander übereinstimmen, ober von einander abweichen, angezeigt habe, so balte ich es für unnotbig, das bereits gesagte, bier noch einmal zu wiederbein. Rur muß ich auch bier anzeigen, das das lateinische Wert in der eitzischen Siederlen. Beit in der eitzischen Bed gestäten Bischen, die auch Nober n. 322. und 323. richtig angezeist bat, desinden fich in der Solgerischen Bischother Vol. I. n. 929. und 323. richtig angezeist bat, desinden fich in der Solgerischen Bischother Vol. I. n. 929. und 320. Die biesige etabtibiliothere bestigt auch von bergden Ausgaben die Originalhantschriften. Sols herten von Artur Memorbal, P. I. p. 834. und 257. Das Nober S. 3. n. 17. ingleichen S. 38. n. 295. zwo Ausgaben, die nicht vorhanden senn fenn können, angezeigt babe, sit dereits bemerket worden. Auch wird die vorhanden fenn können, angezeigt babe, sit dereits bemerket worden. Auch wird die deutsche

209) Decreta pata fiue cocordia difcordantiu canonus Gratiani au toris fiue copilatoris: cu apparatibus Johannis ac additionib Bartholomei brixienfis. Ann Cinte: Divinus is ac infignis decretoay codex accuratifilme ipfiis Antonij Koberger Nuréberge feliciter ett ofumatus. Anno difice incarnatifis millelimo quadringentefimo nonagefimotercio pridie kalendas decembris. Folio.

Es ift blefes eine wiederholte Ausgabe von bem Decreto Gratiani. Sie flimmt mit ber, unter bem Jabre 1483. angezeigten und beschriebenen in ber Dauptsoche überein. Doch bat sie einen eigenen Titel, ber in G. schwarz gedruckten Zeilen auf der ersten Seite bed ersten Blats allein febet. Mit bem zwerten Blat fangt, wie ben der vorbergebenden, dos Werts selben it der vorbgedruckten Ausschrift in. In nomine fande & individue trinitatis Incipit cocordia disordamit, eanoni, ae primu de iore constitutionis nature & humane. Am Ende steht auf ber ersten Seite des letzten Blats, obige rossgedungte Schusgangeige. Die Rückfeite ift leer. Das

in der ersten Ausgabe am Snde befindliche Summarium ift in der gegetwärtigen weggelaffen woer den. Das gange dertagt 409. Bl. Die übrige Einrichtung ift die nentliche, note den dere voer bergebenden. Wiede im Kider Catal go S. 41 n. 320. angegelgt. Unter eden diesem Iadve stehet dasselbst n. 339. Corpus Juris cum apparatu Jo. Bern. Jo. Andr. & Zenzelini; wellt ches aber nichts anderes sein wird, als die n. 320. und 321. angegelgten, jum Corpore Juris Canonici gehörigen Ibeile. Obige Ausgabe ist in unster altern Bibliotheck im Erbalder Pfarry bof n. 109, bessiehtlich.

210.) Sermones parati de tempore & de fanctis. Im Ende: Sermones putiles Parati de t.e deqs fetis cú textuali expositione aliquou euangeliorum dicialius i Anthoniú koberger Nurnberge impressi finiút feliciter. Anno falutis Mccccccisi, prii, die mésis decébris. In Fol.

Der Berfasser bieser Predigten scheinet nicht bekannt zu sein. Den Anfang macht, nach bem obigen, auf dem erften Blat stehenden Titel, ein Register auf 3. Bl. mit der voranstebene Mingige: Tadula sermond parati de tpe z de snedis im anni cursum de. Mit dem viert ten Blat sangen die Predigten selbst an. Voran steht: Paraus de tempore entich euchgein? de tepore explicioux: nec non de tempore epist-dru sermonss. Den Beschluß macht auf der Rudssiete des sessen Blats obige Angeige. Die erste Predigt ist über i. Petr. IV. Paraus est indicare vivos Emortuos. Dieses scheinet auch die Beranlassung zu dem Titel gegeben zu haben. Die Predigten sind burz, und zam erbankle. Das gange derträgt 181. Bl., und sist mit gespaltenen Columnen gedruckt. Blatterzahlen, Enstos, große Ansangsbuchstaben sehlen. Die Signatur ist da. Ist im Addersischen Carlogo, S. 40. n. 317. angezeigt, und in der beschieden Etaglich Statterzahlen, behaben von Adder n. 282. von 1489, und n. 439. von 1500. angezeigten Ausgaben, piellich vorbanden sind, kann ich nicht saare.

211.) Sermones Sancti Bernhardini ordinis minor. de festiuitatibus uirginis gloriose per annum cum singularissimis laudibus eiusdem Impressum Nurmberge cura & impensis prouidi uiri Friderici Kreusner anno domini milesimo quadringentessimo nonagesimo tercio. Quarto.

Diese Predigten werben in herrn Sirschings Beschreib, sebenew. Bibliotheeten B. 2. C. 218. aus ber Bibliothest ber herrn Karmellien in Bamberg angezeigt. Abere bat sie S. 43. n. 331. richtig angeführt. Sicher ibt fie S. 4. n. 24. unter bem Jahre 1473. aus bem Orlandi anzeigte, welcher p. 141. das falfche Jahr 1473. p. 290. aber bas richtig Jahr, nemild 1493. angiebt. Aber führt aber eben biese Ausgabe, unter eben biesem Jahre noch zwegmal n. 336. und n. 340. nnr unter veränderten Titeln an.

212.) Roseum Memoriale Diuinorum eloquiorum Noui uidelicet ac Veteris testamenti compendiose contentiuum singulorum totius biblie principaliores materias capitulorum copiose per carmina expressas &c. 2m Ende: Explicit Roseum — traditionem. Impressum in famosa ciuitate Nurmbergensi per Fridericum Kreufner Anno 1493. In Quarto.

Aus ber voranstebenden Zueignungsschrift sernet man den Berfasser dieser metrischen Sunnariem ber gangen Bibel fennen. Er nennt sich in derfelben Petrum de Rosendam monachum monachum monachum monachum monachum monachum monachum monachum serio bet dieser zueignungsschrift dandelt der Berfasse coffibelich von der Beranlassung die er batte, dieses Bert zu schreiden. Darauf folgt ein Prologus metrieus, und dann noch eine Ameelsung von der Aufrig der derine febre der der eine Aufrig der Geptele. Ichem Capitel ift ein Deranneter und Pentanneter gewidentet. Reben am Rande steht allezeit der Ansang des Eapstels. Aber dat diese Aufrag des Eapstels. Aber dat diese Burtgen selbst, und vermutblich auch die nemliche Ausgabe, ungeachtet die Ansaige des Druckertes u. s. w. feblt. Biesteicht ist den meinem Ermplar, das 48. Bl. start ist, das letzte Slat verloren gegangen. Aus der Creusnerischen Presse ist es sie der gesenmen.

213.) Diurnale horarum f'm rubrică breuiarii ecclesie Bambeigensis, Am Ende vor bem Register: Diurnale horaru canonicaru iuxta more veri Breuiarii imțialis ecclesie Bambergensis, vigilanti cura solertis viri Georgii Stuchs Nurenberge exaratu. Anno dăi Millesimoquadringentesimononagesimotercio Mensis vo Februarii die quarto Finit. Duodec.

Obiger Litel fiebt in vier Zeilen auf der ersten Seite des ersten Blats. Dann folgt der Kalender auf 12. Bl. hierauf fangt das Diurnale slübt an. Obige rothgedrackte Angeise, steht auf der ersten Seite des letten Blats. Die Rücksich ihr leer. Den Beschüll mache ein 16. Bl. starks Register. Udder dat bliefe Ausgabe nicht angezigt. Sie bestigt herr Pref. Schwarz in Altboef, und zwar eben dassenige Exemplar, das ehebin dem Problit zu S. for rent, Antoni Ures zum Gebrauch biente. Ob übeigend das von Udderen unter eben diesen Jahre n. 335. den Georg Stucdo gedruckte Breularium hornrum cannisarum secundum ueram radicam kpkoopis Lincopienis escelaise der, vorfander fry, kaut ich nicht sagen.

214.) Abbreuiatura receffuum Capitalarium P. P. Benedictorum per Prouinciam Moguntinam & Dioecefin Bambergensem per Georgium Stuchs Nuremberge 1493. Quarto. Co wird biefes Berfgen von Abber C. 42. n. 324. aus ber Bibl. Gottun, angeführt; ich babe es aber bisber nicht finden tonnen.

215.) Liber meditationum ac orationum deuotarum, qui Antidotarius animae dicitur: collegit Fr. Nicol. de Saliceto, Abbas Pomoerii Ciftercienfis & imprimendum tradidit induftriofo viro Cafparo Hochfeder, Norimb. 1493. OBavo.

Rober hat biefe Ausgade C. 43. n. 341. aus Leiche originib. p. 134. angefibrt. Dert D. Schrant aber führt in der Baierifden Reife C. 136. eine, ben eben biefem Godfe ber in 12. gebruchte Ausgade von 1494. an. Db fie beyde vorhanden find, ober ob nur eine davon die richtige fenn möchte, tann ich nicht entscheben.

216.) Liber Alberti magni doctoris preclarifimi ordinis predicatorum. De natura ac immortalitate anime cum commento compendiofa. 2lm Enbr: Impressiva impensa Caspar Hochfeder civis Nurenbergensa, quinto die ante calendas mésis Julij. Anno incarnationis verbi intelligibilis divini Millesson quadringentesson nonagessimo tercio finit feliciter. Quarto.

Dbiger Titel ftebet in der Mitte des erften Blats mit groffen Typen gebruckt. Das Wert feloft fangt fogleich auf der erften Seite des zwepten Blats an. Wor der Schuse anzeige steder das Ebitaphium Alberti in Berfen. Das gange beträgt 82. Bl. Der Commensate ift mit fleinern Typen gebruckt. Ift in der Stadtbibliotheck, und wird von Roder p. 40, n. 318. angezeigt.

217.) Pauli Niauis latinum ydeoma pro paruulis editum. Am Ende: Impressum Nuremberge per Petrum Wagner Anno zc Nonagesimo tertio. Quarto.

Auf ber erften Seite fieht Latinum ydeoma magiftri Pauli Nyauis pro paraulis editü. Das mente Blat fangt an mit ber Zueignungsfchrift: Paulus Nyauis arciam Magifter magnificis iaris fapientique senatul Kempnizens — falutem &c. Auf ber ersten Seite bes 14ten Bl. steht obige Angeige bes Druckers. Ift in ber Bibliotheck bes Stifts Weingarten. Rober bat biefes Bertgen nicht angezeigt.

218.) Wie das bodwirdigst Auch Leiferlich beiligebum u. f. w. Alle Jare ausgerust von geweißt wirt in der loblichen Stat Täerenderg. Getruckt in der loblichen stat Täerenderg M. ECCC. vond Errerij. Jar von dans Wair. In Quart.

Bon

Bon biefem fogenannten Seiligebumebuchlein ift fcon unter bem Jabre 1487. eine Ansgabe angezeigt worben. Die gegenwartige babe ich in ben Unnalen ber alt. Deutsch. Lite ter. C. 200. n. 352. tur; befchrieben. Rober bat fie C. 42. n 325. angeführt. Doch muß ich efwas von ben übrigen, von bemfelben, unter biefent Jahre angezeigten Schriften fagen. Das n. 328. angezeigte Rationale Duranti wird bie Ansgabe von 1494. fepn, Die Sabrig nicht bat. Die n. 329. angeführte Musgabe von Ludolphi Vita Chrifti ift ficher bie Musache von 1483. Die anacfubrten Zeugen beweifen nichts. Querif bat gwar P. I. p 568. eine Ausgabe von 1493. fo wie bie vorhergebenbe von 1478, und bie nachfolgende von 1495. Bingegen ift bie von 1483. ausaelaffen. Es ift alfo mahricheinlich, bag es ftatt 1493. batte beifen follen 1483. Sa. bris fubrt gwar L. XI. p. 847. Die benben erften Ausgaben von 1478, und 1483, richtig an. Dann bat er noch zwo Ausgaben von 1493. und 1499. Diefe lette bat er gang allein. Er ift alfo fein gultiger Beuge. Beugbem bat nur gwo Ausgaben von 1478, und 1493. Offens bar follte alfo ben ibm, ftatt 1493. fteben, 1483. Das n. 332. angeführte beutiche Regimen Sanitatis von biefem Jahre, ift von mir unter bie Ausgaben ohne Jahr verwiefen morben. Die n. 222, bemerfte Ausgabe von Boetii Confol, philosoph, ift nicht verbanden. Beuabem bat ein falfches Drudiahr angegeben; es follte 1495. beißen. Die Musgabe n. 337. von Bartol, Anglici propriet, ver. natur. ift febr zweifelhaft. Das n. 338. angezeigte Registrum in Vincent. Spee, hiltor. ift gewiß tein eigenes Bert. Unter n. 339. find bie n. 320. und 321. angezeigten Stude bes furis Canonici begriffen. Endlich babe ich die Ausgabe von dem Malleus maleficar. n. 342. von biefem Jahre nicht finden tonnen.

### 3ahr MCCCCXCIV.

219.) Sermones dormi secure de sanctis. Am Ende dor dom Register: Expliciunt sermones dormi secure de sanctis impressi Nursberger p Anthonia koberger. Anno salutis. 333. cccc. pcitij. in psesto trium regum. In Polio.

Diger Litel stehe allein auf der isten Seite des Isten Blats. Mit der isten Seite bes ben Blats fangen bies Kripredigten an, die ein Pendant zu den, unter den Jahren 1486, ungezeigten Predigten über die sonntällichen Sangelien sind. Beran sicht die Angeige: Sermones de Anells per annu fatis notablies & utiles omnibus facerdeitibus patteribus & expellanis, qui dormi secure, uel dormi sine cura sunt nuncupati: eo q abeque magno sudio facibier possitie possitie in der pestigen. Den Beschlus macht ein Kegiste auf 4. Bl. Die letze Seite fit leer. Die Kabricken sind der Das Beschlus macht ein Kegiste auf 4. Bl. Die letze Seite fit leer. Die Kabricken sind be der Predigten. Das gange it 88. Bl. start. Ist im Redericken Causingo S. 44. n. 347. angezeigt, und in der hießen Stadtischicher n. 76. bestabisch.

220.) For-

220.) Fortalicium fidei contra Judaeos Saracenos aliosque christianae fidei inimicos. 21m Ende: Anno incarnate deitatis millessimo quadringentessimo nonagessimo quarto, vicessima quinta die mensis Februarii hic liber (qué fidei fortaliciú editor intitulauit) im ssoria arte Nurmberge impensis Antonii Koberger inibi ciuem est consummatus. Laus deo. Quarto mai.

Wen dieser Ausgade, die mit der, unser dem Jahre 1485. deschriebenen, vollsommen übereinstimmen, gischt Wolf in der Bidl. bebr. Vol. II. p. 1715. aussführliche Nachricht. Sie wird auch in Schweindels Nachrichten St. 111. S. 96. ingleichen von Clement I. e. T. VIII. S. 316. u. f. angeschet. Im Ködersschaften Cratoge ift sie 4.4. u. 344. angeschst. Sie ist auch in der Solgerischen Biblioth. Vol. II. n. 616. besindlich. In dem Caralogo dieser Bibliotheck ist abermals ein Orusfiehler und flatt des elchtigen Orusfiades 1494. das falsche Isade 1499. angeschen worden. Die vom Röder unter dem Jahre 1498. n. 417. angegebene Kobergerische Ausgade ist sieher nicht vorhanden. Schon Wolf hat I. e. p. 1123. an der Eriskung derschen geweiselt.

221.) Malleus maleficarum Im Ente: Anno deitatis MCCCCXCHII. prefens liber quem editor Malleum maleficarum intitulauit per Anthonium Koberger Nurnbergen. ciuem est impressus XVII, die mensis Martii. Quarto.

Ein binlanglich befanntes Werk. Diefe Ausgabe befag ber fel. Schwarz in Altborf.

beffen Cristing. P. II. p 232. n. 581. Nober hat fie G. 44. n 348. angezeigt. Bers muthlich ift es eben bieienige, die berfelbe unter bem vochergehenden Jahre p. 43. n. 342. ans geführt bat.

221.) Repertorium in postillam famosi & egregii doctoris fratris Nicolai de Iyra super ve. & no. testa. 2m Ente: Repertorium impensis famosi nec non industriosi viri Anthonii Koberger Civis Nuermbergen. impressium. in postillam - Nicolai de Iyra - finit feliciter roius Aprilis. Anno dossice incarnationis Milesimo quadringentessimo nonagessimoquarto. Quarto.

Dieses Repertorium, das eigentlich zu der, nnter dem vorhergebenden Jahre angezeige ten Biblis lat. e. gl.-in gehörer, bat here D. Schrink I. c. E. 194. n. 52. angeführt und fürze iich beschrieben. Naber bat es S. 45. n. 352. angeführt. Das gleich darauf n. 353. solgend de Repertorium ist das neutlich Werk.

223.) Modus legendi abbreuisturas in vtroqs iure fiue peeffus iuris. Um Ende: Finit liber plurimo4 traftatud iuris impressus per An-

tho-

thonium Koberger Nuremberge. Anno dni Millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto in vigilia S. Johanis baptiste. Quarto.

Eine altere Ausgabe ift unter bem Jabre 1476, angezeigt worben. Die gegenwartige ift in ber Bibliotheck ju Rottenbuch. Obiger Titel fiebt auf ber erften Seite. Mit bem weiten Biat fangt bas Wert felbst an, und ift 166. Bl. ftart. Wirb von Rober p. 45. n. 358. angezeigt.

224.) Homeliarius doctorum. Am Enbe: Omeliarum opus egregiú: plurimou fanctorú aliorú ve famolifilmorú doctorú: fuz euangeliis de tépore z fanctis: quibufdam eorundé annexis fermonibus; factore Antonio koburberger (fic): in inclyta Nurmbergensiú vrbe impressum Anno incarnatiois dominice Milesimo quadringentesimo nonagesimoquarto, pridie kalendas octobris. Finit feliciter. Quarto mal.

Diefe Cammlung von Drebigten ift eigentlich in zween Theile abgetheilet. erften, welcher bie Sermones de tempore entbalt, fleht obiger Titel, über einem Solgichnitt. In der Mitte fteben verichiebene aite Lebrer benfammen; bergleichen find auch neben rechts und links etliche abgebilbet, beren Ramen auch bengefüget find, als Sieronpmus, Gregorius, Ambrofius, Augustinus, Drigenes, Chryfostomus u. f. w. , Muf bem feigenden, mit Fo. L. bezeichneten Blat fangen bie Sermones feibft an. Boran ftehet bie Anzeige : Opus preclarum omniú homeliarů z postillarů uenerabiliú z egregiorů doctorum Hieronymi. Ambrofii. Augustini. Gregorii. Origenes &c. in parte de tempore z de fanelis diuisum incipit feliciter. Gie enbigen fich auf ber Rudfeite bes CCXLI. Blats mit ber Unteige: Finis homeliaru de tempore. Den Befdluß macht ein Regifter, welches nur 1. Bl. ftart ift. Der gwente Theil bat wieber eie nen eigenen Titel, nemlich Homelie doctorum de fandtis. Auf ber Rudfeite biefes erften Blats ftebt ein Regifter. Die Brebigten fangen mit Po. I. an, und geben auf ber Rudfeite bes CVI. Blats, mit ber obigen Ungeige gu Ende. Groffe Unfangebuchftaben fehlen noch. Dbiger Ausbrud factore Anthonio koburberger (wie es burch einen Drudfehler beift) ift nicht gang ungewohnlich. Co fchrieb fich Peter Drach in Speper 1480. und 1482. und Micolaus Reff ler in Bafel 1493. Factore Petro Drach, i. e Typographo. Rober irrt fich alfo, wenn er bie beutigstage in ben Druderenen gewobnlichen factore barunter verftebt. G. herrn Ctabtpf. am Ende Abhandl. von ben Ramen ber alteften Buchbruder, in herrn Daft, Strobelo Die fcellaneen I. Cammil. G. 143.

225.) Rationale diuinorum officiorum. Im Ente: Rationale diuinorum officiorum impensis Antonii kobergers Nurnberge impressum. Anno salutis millesimoqdringentesimo nonagesimoquartopridie kal' octobris finit feliciter. Quarto.

Meltere

Meltere Ausgaben find bereits unter ben vorhergebenben Jahren angezeigt woeben, Dbiger Litel ftebt auf ber erften Seite bet erften Blats alleine. Dann folgt auf ben berbert folgenben, nicht gezählten Blattern, ber Inhalt ber acht Buder. Mit bem vierten, mit Folium I. bezeichneten Blat fangt bas Raifonale felbft mit bem gembhiliden Prologus an, Dbige Schlusfangeige flebt zu Ende des achten Buchs auf der Ruckfeite des CCCII. Blats. Groffe Anfangsbuchflaben und Euftos mangeln. Das ganze iff mit gespaltenen Columnen gedruckt. Ik im Abderischen Catalogu S. 44. n. 345. angezeigt, und in der biefigen Stadtbibliotber befindlich. Auch die Kirchenibiliotber zu Reuftadt besießt sie. S. des verdienstvollen herrn Superint. Schnigeres 4rt Anziege S. 34.

216.) Pfalterium beati Brunonis episcopi herbipolensis. 2m Enber. Beati Brunonis pfalteriu ex doctora dictis collectum p Antoniu koberger impressum. Anno incarnate deitatis millesimo quadringentessimo nonagessimoquarto sinit seliciter. Quarto.

In meiner Geichiche ber Minnb. Bibelausgaben ift nicht nur E. 78. n. XVII. biefe Ausgabe bischiechen, sondern auch S. 63. von biefent Commentar des Würzburgischen Bischools Brund überhaupt, Rachricht gegeben worden. Bon den sämtlichen Ausgaben bat herr Mach 1. c. p. II. Vol. III. contin. S. 402. u. f. gedandelt. Was von der, im Adderischen Catalogo S. 28. n. 210. angezeigten Ausgabe zu balten sen, ist int voederzeichenden Ghorn erinnert sworden. Rach aller Wahrscheinlichkeit ist die gegenwärtige, die erste Kinchers gische Ausgabe. Obiger Titel steht vorant auf einem eigenen Blat. Dann folgt auf 11. Bl. Operis z auf eines Gemendatio. Mit dem nur solgender, mit I. bezichneten Blat, solgen die proprie zu dereis edmendatio. Mit den nur solgender, mit I. bezichneten Blat, solgen die proprie dem mit den Glossen. Der Psains steht allezeit in der Mitte, und ist auf allen Seiten mit den Glossen Mohre Blatterzahlen mit Eignaturen. Ist in Noberischen Catalogo S. 44. n. 350. augszeigt, woh in der biesigen Stadbibiliotdet n. 112. beschilden.

227.) Sermones discipuli de tempore & de sanctis. Am Ende: Finit opus perutile &c. per venerabilé & deuotú Johanné herolt fancti Dominici scratorem professum. de tempore & de Sanctis &c. Impressum Nurnberge ano a xei natali, Nonagessmoqto supra millessimú quaterq; centessum. Laus Deo. In Folio.

Diese Ausgabe wird in Schwindels Neuer Canuniums Et. 1. S. 60. angezeigt und beschrieben. Mermuthich wird sie mit den vorbergebenden Ausgaben von 1490. 1493. und 1492. übereinstimmen, und auch, wie diese, aus der Robergerischen Presse gefonnnen senn. Sie flehr im Noderrischen Caulogo S. 44. n. 349.

zzg.) Exer-

228.) Exercitata veteris artis que funt ysagoge Porphiry. Edicaméta Aristotelis &c. per Magistrum Joannem parreut &c. 2m Ende: Finiunt exercitata — impressaque in famosa civitate Nurmbergensi impensis Friderici Kreussners anno salutis millèsimo quadringentesimo nonagesimo quarto, quarto kal. Jun. In Quarto.

Unter bem Jahre 1492. ist bereits eine Ausgabe bieses Lehrbuchs ber Logid angezeigt, und von bem Berfasser einige Rachricht gegeben worden. Die gegenwärzige bat teinen Titel. Auf ber Rückseite bes ersten Blats steht bes Berfassers turze Borrede. Ist mit gothischen Toppen gedruckt. Ste wird in Derrn Schranks Baierisch. Reise E. 106. n. s. angeführt. Rober hat bieselbe S. 44. n. 351. angezeigt.

229.) Opera & libri vite fratris Thome de Kempis ordinis canonicorum regularium quorú titulos vide in prmo folio. Im Ente: Opera & libri vite Thome d' Kempis hac charta qı falutari fine claudit' in vigilia Andree apli Anno r t. 1494. Nuremberge per Cafpar Hochfeder opificé accuratifime impress. Folio.

Daß biefes nicht die erfte Ausgabe von biefes berühmten Mannes Berten fen, beweis' fet eine gewiß altere Musgabe, ohne Jahr und Drt, bie in ber biefigen Ctabtbibliothed bes finblich ift. Indeffen bat die gegenwartige bieber immer fur die erfte gelten muffen. Bie fie aber Sabrigius in bas Jahr 1495, habe feBen tonnen, fann ich nicht errathen, ba bas Drucke iabr fo beutlich ausgebrucht ift. Der herr B. R. Jopf bat fie in ben Mertir. feiner Bibs liorb. St. 2. G. 331. u. f. ausführlich befchrieben. Obiger Litel ficht allein auf ber erften Ceite bes erften Blate. Das auf ber Rudfeite bicfes Blats ftebenbe Registrum uber bie in biefer Cammlung befindlichen Ctude, bat herr Barf gang abbrucken laffen. Dann folgen auf 11. Seiten zween Briefe. Der erfte ift von bem Carthaufer Prior Georg Pirtamer, an Des trus Tanbaufer, worinn er benfelben jur Berausgabe ber Schriften bes Thoma a Rempis ermuntert. Derfelbe ift batirt ex Nuremberga 16. kal', martias. Anno 2c. 94. Der gwente ents balt die Antwort Canbaufere an Dirfamern. Auf ber Rudfeite bes britten Blate fangt bas Regifter über bie Titulos capitulorum quatuor librorum de imitatione chrifti an. Diefes fullet wieder 3. Seiten. Run folgt auf bem sten, mit Folio I. bezeichneten Blat ber Unfang bes Berfes de imitatione Chrifti, mit ber voranftebenten Angeige: Dulciffimi ac diui Thome de kempis viri piissimi religiosissimiq; de imitatione r.i. opus; qd' falso apud vulgares Gersoni parifiensi cancellario inpingit' casta ac intemerata dei genetrice fauente libello pmo incipit. vier Buchern ift noch bengefügt tractatus de meditatione cordis Johannis Gerson. Daber beißt es auf ber Rudfeite bes 28ften Blats : Tractatus aureus z putilis de pfeeta imitatoe rpt z vero mudi otoptu. Cu tractatulo de meditatoe cordis finjunt feliciter. Mit Fo. XXIX. fangt Liber vice mgri gerhardi an , und fo folgen bie ubrigen Stude nacheinander. Den Befchlus macht

macht auf ber erften Geite bes, mit Fo. CLXXVIII. bezeichneten Blats, bas holpitale pauperum. Bulest ftebt obige Ungeige. Die Rudfeite ift feer. Groffe Unfangebuchftaben und Euftos man, geln. Diefe Ausgabe wird in Robere Catalogo C. 44, n 346, angezeigt. Sie ift auch in ber biefigen Bradtbiblioibed n. 75, und in unfrer altern Bibliothed im Cebalber Pfarrhof befindlich. Roch muß ich einige Rebier , Die im Roberischen Caralogo in Unfebung bes Thos mas a Rempie eingeschlichen find, bier rugen und verbeffern. C. 34. n. 264. ftebt unter bem Jabre 1487. Thom, a Kemp, de Imitatione Christi per Andr. Frifner de Wunfigel & Joan, Sen. fenichmid. Es eriftirt aber feine folche Ausgabe. Denn nicht ju gebenten, bag Seifner und Senfenfdmid icon feit 1478, nicht mehr in Ruruberg maren; fo glaube ich auch, wiewohl mit Dube, auf die Cour Diefer fingirten Ausgabe gefommen gu fenn. Gaubertue mar ber erfte, melder C. 15%. eine tournbergifche Ansgabe von biefem Jabre anführte, Die ich aber bisber in ber biefigen Stadtbibliotheck vergebene gefucht babe. 3hm fcbrieb es Beunbem 1. c. p. 80. getroft nach. Dody nennte meber ber eine, noch ber andere einen Drucker. Bege ben fcbrieb es Joh. de Cuille, weichen Rober citirt, C. 28. nach, fest aber von ungefahr biefe Ausgabe gu einigen anbern von Rrifter und Genfenfdmit gebrudten Buchern, jeboch obne fie ihnen jugueignen. Denn er fagt meiter nichts ale, il y (nemlich ju Murnberg) fur auft imprime en 1487. Thomae à Kempis de Imir. Chr Dun fommt Maittaire uber ben Caille und fchreibt ibm nicht nur biefe Ausgabe nach, fonbern eignet fie auch, obne ben Caille recht gelefen zu baben, ben benben Drudern ju. Enblich tommt Orlandi binter ber , und fchreibt ab , mas er benm Maittaire gefunden bat, und fo ift tiefe Ausgabe endlich in bas 26derifde Bergeichnis gefommen. Befest nun, daß die von Cauberto angeführte Ausgabe richtig fenn follte, fo ift fie boch zuverläßig nicht aus ber grifner . Senfenfiemibifcben Proffe gefommen. Ich zweifle aber febr an einer Rurnb. Musgabe von biefem Jahr; bagegen aber ift eine anbere, bisber faft voll lia unbefannt gebiiebene, die Johann Teiner in Ulm in biefem Jahre in 8. gebruckt, gemacht bat, erft vor furgem von dem murbigen herrn Bunftmeifter Beibegge- in Borich, ber fie felbft befitt, in bem biftorifd litter. bibliogr. Magazin 1. Ct. C. 188. angezeigt worben. Fere ner führt Rober C. 46. n. 366. aus Fabricii Bibl. L. X. p. 635. eine Ausgabe von bes Thomae a Kempis feripiis von 1495. an. Es ift aber ermiefen, baf benm Kabrit ein offenbarer Rebler, und 1495, ftatt 1494, gefest morben ift. Enblich wird C. 59. n. 480, eine Musgabe bon ber Imitat. Chrifti, obne Ungeige bes Jahre angeführt. Es ift aber auch offenbar, bag Diefe vermeintliche Musgabe, nichts anbere ift, als bas, in ber gegenwartigen Cammlung bes finbliche erfte Clud, welches vielleicht einzeln, und con ben übrigen abgefonbert gebunden morben ift , welches auch gar mobl bat gefcheben tonnen.

230.) Miffale ecclefiae Brandenburgenfis. Am Ente: Miffalis ecclefie Brandenburgenfis tam de tempore dominico ac feriato quam de fanctis variatis quoad officia fecundum variationem feftorum mobilium impreffi, architectonica arte civis Nurenbergenfis Geor-

gii

gii Stöchs precedente correctione folerti. Decimo nono die ante kalendas fextiles Anni incarnati verbi intelligibilis millefimi quadringentefimi fuper nonagefimum quartum. finis adest &c. Folio.

Diefes Miffale hat ber murbige herr Superintenbent Mafch in feinen Bertragen C. \$33. u. f. grundlich und ausführlich beschrieben. Nobern blieb es unbefannt.

231.) Das Marren Schiff. Um Ende: Spe endet fich. das Narrenschiff — burch Sebastianu Brant — Gedruckt zu Mierchberg von Deter wagner. Im abent vnser lieben frawe henwbeschichung Im iar nach Eriki geburt Tausent vierbundert vier voh neusig ze. Octav.

Diefe feltene Ausgabe bes befannten Brantifchen trarrenfchiffs hat Abber nicht and gezeigt. Ich besithe fie felbft, und habe fie in ben Annalen C. 215. n. 394. hinlanglich bei febrieben.

232.) Vocabularius breuiloquus cum arte diphthongandi punctandi ac accentuandi Nuremberge 1494. die 21. Februarii. Quarto.

Rober hat diese Ausgade C. 45. n. 355. angezeigt. Sie schod nach in Catalog, Bibl-Schadelook, Vol. III. p. 247. n. 11798. Junt Beschüle bemerke ich noch, daß die von Rober n. 354. angeschürte Summa historial. Antonini vernutblich die, n. 200. angezeigte Ausgade von 1484. ist. Unter n. 356. Cato cum gloss führt Rober den Catalog, Sauderti jum Zeugen an. Allein Saudertus das E. 182. keine Rünnbergische, sondern eine Editner Ausgade angezeigt, die auch wirstlich auf der hießen Stadtbibliothech besindich ist. Kenner sübst er n. 357. Alte Beri M. tr. de natura dimmortalis. animae an, worunter die vorderzeichnde Ausgade von 1493. zu verstehen sich gesche von 1493. zu verstehen sich auch eine Saude von 1493. zu verstehen sich auch eine Saude von 1493. zu verstehen sich gesche von Anskelmi opeziubes, gründet sich auf ein Urberschen des Orlandi, der E. 142. unter den Närnbergischen Deutsche sich ausgade von 1491. zleich darauf aber auch die Opera Hom. A Kempis von 1494. angezeigt, dann aber S. 276. unter den Schriftlellern, wo er des Anselmiu Werfen des Thom. à Kempis, oder Gersonis, die 1494. von Hochschern gedruckten Opera ausläst. Sche des Chronick ausgades unter den vordererzichne Zahr.

### 3ahr MCCCCXCV.

233.) Dicta Versoris super septem tractatus magistri Petri hyspani cum textu. Im Ende: Summule Petri hyspani cum commento magistri Versoris per Anthonium Koberger Nurnberge impresse

Anno

Anno Domini M. CCCC. XCV. XV. die Aprilis: finiunt feliciter. Quarto

Diefes Wert hat Derr hofrath Pfeiffer in feinen Beptragen C. 268, ausführlich ber fchrieben. Ubder fuhrt es C. 46. n. 367. ohne Melbung bes Druders an.

234.) Boetius de ofolatióe philosophie cum cóméto angelici doctoris Thome de Aquino. Im Ende: Anicij torquati Seuerini Boetii &c. textus de philosophie cósolatóe &c. Anthonij kobergers ciuis inclite Nurnbergensiú vrbis industria fabresactus: finit feliciter. Anno a natiuitate ps. III. cccc. pcv. die. viij. mensis Junij. In Quarto.

Es ift biefes, ba bie von Adder unter dem Jahre 1493. n. 333. angezeigte Ausgabe schwertich verdanden sepn wird, die schnfter Mundergische, die sich, besoderes in Anschung des Kormats, von den vorderzeichnden, merflich unterschötlen. Deligt Ausstell schei sche ersten Sielte des ersten Blats auf 3. Seilen. Dann folgt auf 5. Bl. ein, mit gespaltenen Columnen gedrucktes Register mit der voranstehenden Angelge: Ineipt ubwis super libris Boetij de Göldstöe philosiphie ism ordin alphabete. Aus feben folgenden Blat kant des prolomis an, mit der voranssehenden Angelge: Eximis selberiag coele-ris Thome de aspos sep libris Boetij de söslatu philososiment seiseit ineipt. Dies dertagt 2. Al. umb darauf solgt das Wert selbst. Der Lett sted ten der Mitte mit grössen Typen, umb die Glosson, mit Heinern Typen, umgeden demsselbst in der Witte mit grössen Typen, pund die Glosson, mit Heinern Typen, umgeden demsselbst. Des gange beträgt 171. Bl. Grösse Ansonschussen, Saldterzadben und Eustes Mangelin. Signaturen sind da, ingleichen Celumnentitel. Dies Ausgabe wird in Noderso Catalogo S. 46. n. 362. angezielat. Sie sil in der bissignaturen find da, o. 55.

235.) Vita christi sue meditationes scd'm seriem euägelista v păim Leutolphum de faxonia patré deuotum argentine in carthusia restium ob laudé dei copilata. 21m Ende ver dem Register: Presens opus vite christi sm feriem euangelistarum per Leutolphum de Saxonia patrem deuotu Argentine in chartusa professim ob laudem dei & profestum proximi est effectum. & in inclita ciuitate Nurnberga per Anthonium koberger dei visum sic efficiatum. Grás & merito agimus deo altissimo q vitam iesu christi eius vnigeniti filli h'estiuali tie perfecimus in vigilia Assumptonis vginis gloriose. Anno videlicet Millesimo quadringentesimo nonagessimoquinto. In Folio

Diese Ausgabe, weiche im aufferlichen, mit ber, unter bem Jabre 1483. beschriebenen zwerten Kobergerischen ziemlich übereinstimmer, unterscheitet fich boch von berfelben auf manberten cherlen Art. Sie hat ein eigenes Titelblat, auf welchem obige Worte in 6. Beilen, mit gechfern Typen fieben. Auf ber Nickfeite biefes Glats flehet ber Jihalt ber 32. Capitel des erften Tbeils, und biefer fangt auf der erften Seite bes werdern Blats an. Der worde Pheil lauft mit dem erften fort. Denn gleich auf der erften Seite bes welchen Blats an. Der worde Betiel lauft mit dem erften fort. Denn gleich auf der erften Seite bestienigen Blats, wo fich ber erfte Bell mit der Angeige endiget: Finte prima pars vite Jese Chrifti, folgen unmittelbat darauf Rubricas expitulorum seeundas partis; und diefer zwerfte Beit fangt auch virtlich auf der Rubrichte Gen biefes Blats an. Bu Ende bes Soffen Capitels auf der erften Seite des letzten Blats steht obige Schlusanzeige. Auf der Rudricite beschieben fangt das Register über die Gomgelien des gangen Jahrs an, die nicht gat 4. Seiten füllen. Die Nückfeite des prepieren Blats ist leer. Aufragsbuchflaben, Cuptos, Blaterzablen fehlen. Doch dat diese Aufragsbe ebenfalls Columnentitel und Signaturen. Das gange ist mit fortlausenden Zeilen gedruckt. Die Appen sind doch leiner, als bey der vorherzschenden Ausgabe von 1483. Im Robertiften Caulogo wird diese Ausgabe p. 46. n. 364. angegrigt. Sie ist in unsfere altern Büs liotbed n. 25.

236.) Epistolarum beati Hieronymi presbyteri omnes partes uno uolumine contente. Im Ende: Epistole beati Hieronymi christianissimi doctoris omnes uno volumine contente bene uise, in famosa ciutate Nurnberg per Antonium koberger impresse Anno falutis millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto XII. die mensis Nouembris finiunt feliciter. Folio.

Rober bat biefe Musgabe G. 46. n. 363. richtig angezeigt.

237.) Diurnale horarum fecundum novam rubricam breviarii Ecclefie ratisponensis. Im Ende vor dem Communi fanctorum: Diurnale horarum canonicarum iuxta morem veri breviarii ecclie ratispon. vigilanti cura Solertis viri Caspar hochseders Nurenberge exaratum. Anno domini millesmo quadringentessimo nonagesimo quinto tercio kalendas octobris. sinit. In Duodea.

Rotern blieb biefes Diarmale unbefannt. Daffelbe ift in ber Regenspurger Clabtbib liorbect befindlich und 459. Bl. fart. E. herrn Gemeiners Rachrichten u. f. w. C. 229. n. 195.

238.) Specula omnis status humane vite Venerabilis patris Dyonisii prioris domus Carthuse in ruremund. quo a titulos vide in primo folio. Ilm Ende: Opus filens insigne z admodú vitle impensis Petri wagner Nurenberge efficiatú feliciter finit Anno salutis christiane millesimoquadringentesimononagesimoquinto feria quarta post conversionem sancti pauli. In Quarto.

Ben

Bon bem Berfaffer Dionyfius de Leewis, einem Carthaufermond von Nictel in bem Bisthum Luttich , welcher gu Ruremond in blefen Orben trat , und bafelbft 1471. ftarb, giebt Sabricius I. c. Lib. IV. p. 95. u. f. und bas 38derifde Gelehrten Lericon einige Rachricht. Doch fchreibet Sabriciuo , biefes Bert, obgleich unter einem etwas veranberten Titel, einem Jacob Gruitrobio, einem Lutticher Prior, ju. G. L. IX. G. 26. Gben befmegen bat es vermuthlich Rober n. 374. jum brittenmal unter biefem Jahre angeführt. Diefes aes genwartige Berfgen bat ein Rurnbergifder Gelehrter Deter Tannbaufer, beffen in vorbers gebenden fcon gedacht worden ift, berausgegeben, und es bem Georg Dirfamer, Brior ber Carthaufe in Rurnberg , jugeeignet. Dbiger Titel ftebet auf ber erften Geite bes erften Blats. Auf ber erften Seite bee folgenden Blate findet man eine Augeige bee Inhales beffelben , wels ches in funf Tractatus abgetheilt ift. Primus tractatus, beift es, habet speculum prelatorum, fecundus subditorum, tertius regale facerdotium, quartus confutat nulgarium hominum huius mundi calamitates, quintus ea tractat, quae ad poenitentiam pertinent; tandem additur agonizantis fpeeulum. Die folgenden bren Geiten fullet bie Bueignungfdrift, und bann folgen auf einem Blat bie Tituli capitulorum fpeculorum. Dann folgen bie Spiegel felbft mit einem Prologue. Den Befchluß macht obige Ungeige auf ber Rudfeite bes letten Blate. Das gange ift 201. Bogen fart, und mit fortlaufenden Zeilen gebruckt. Blattergablen, Euftos feblen. Doch ift eine Gignatur ba. Ift in Robere Catalogo C. 45. n. 361. angegeigt. Kommt aber, unter eben biefem Jabre C. 46. n. 368, jum Ueberflug noch einmal vor,

239.) Jo. Greufferi Tuberini passio domini nostri Jesu Christi, Norimbergae per Petrum Wagner 1495. Odavo.

Ift in der Bibliothecf der Carthaufe ju Burbeim. 28der bat es C. 46. n. 371. angezeige.

240.) Boethius de disciplina scholastica Norimbergae 1495. Quarto.

Aber hat bice Husgabe S. 46. u. 370. angezeist, obne feinen Ermafremann angur führen. Db sie vordanden ein, fannt ich nicht mit Geroßbeit sagen. Eine Collner Anggabe von 1489, bat Freverg in seinem Adpar, Tom. I. p. 250. wo von diesem Wertgen und bem Berfasser bestellten Rachricht gegeben reitb. Abber bat unter diesem Jahre nicht und necht angezeigt n. 365. Henr. Institioris tresten. Diese Ausgabe gehört aber unter bas folgende Jahr. Die n 386. aus gezigten Opera Thom. Ekempis gehören miter bas vorbergebende Jahr. Die n 386. aus gezigten Opera Thom. Ekempis gehören miter bas vorbergebende Jahr. wie sechon bennerst tworben ist. Des Guilteint indulas super ibr. IV. Sentent. bat Abber n. 369. aus bem Zeugs bem und Orlandi genommen. Diese haben aber den Sautbertup, der eine Kydner Ausgabe von biesem Jahre S. 185. aber teine Rachbertseische der inter Sautbertup, der eine Kydner Ausgabe von biesem Jahre S. 185. aber teine Rachbertseische hat, nur salsch einer Laubertup der eine Kydner Gere Schlichte Erwalt von diesem Jahre nicht, so wenig als die n. 373. angeführte Schrifte Echer

### Jahr MCCCCXCVI.

241.) Prima pars fumme Sancti Thome de aquino; Prima fecunde partis; Secunda fecunde; Tertia pars fumme theologie &c. 2lm Ente: Tertia pars fumme thologie Angelici doctoris Thome de Aquino — per Antonium koberger in imperiali ciutate Nurnberg non fine exacta diligentia impressa, anno incarnate deitatis MCCCXCVI. die XV. mensis Januarii finit feliciter. Folio.

Wird von Rober S. 49. n. 397. richtig angezeigt. Sehn berfelbe bat n. 398. Th. Aquin. opera, mit ben Jusah Tom. 17. aus Saubert Carlogo S. 188. angezeigt. Bermuthlich ift es bie eben angeschierte Summa Wie aber der Jusah, Tom 17. dazu gefommen kenn mag, das verfelbe ich nicht. Bepm Beugbem S. 135. sehr dieser Jusah ber einer Venetige nischen Ausgabe von 1490.

242.) Malleus maleficarú. Am Ente: Anno deitatis M. cccc. rcvf. féns liber quem editor Malleum maleficarú intitulauit per Anthonium koberger Nurébergeñ. ciuem est impressus & ad hunc finé pductus. XVij. die mésis Januarii. Quarto.

Diefe Ausgabe besite ich felbst. Sie weite mit ber, inter bem Jahre raig, angezeig ten übereinstimmen. Dbiger Litel fiebt auf ber erften Seite bee erften Blate. Die Schuse anzeige aber ftebt auf der erste Seite des, mit CLIII bezeichneten letten Blate. Die Ruck seite ift tere. Das gange ist mit gespaltenen Columnen gebruckt. Abere bat sie E. 47. n. 378. angezeigt. Sie ist auch in ber Stadbibliotbeet, unter den Libr. philosoph. n. 243. ber sindlich, 1713-lius bat in feinen Memorabilib. p. 161. n. 128. 2. eine Marnbergische Ausgade von 1497. voelche vermuthlich die erst angezeigte von 1496. sepn wird. Doch tonnte sie auch vorbanden seon.

243.) Tractat? varii cũ fermóib° plurimis cótr. quatuor errores nouissime exertos aduersus divinissimi eucharistie sacrameta; collecti a lectore ecclesse Saltzburgeń sacre pagie "sessore" ac heretice pravitatis inquistore, fratre Heinrico Institoris: ordinis redicato u. Am Ende: Finitum est hoc opus per fratre Henricu institoris sacre pagine "sessore" ac heretice pravitatis inq sitore. lectorisqa ecclesse Saltzburgeń, ordi. rdicato u. Anno dñi millesimo quadringentesimo nonagesimoquinto. rj. Augusti. Ac anno sequéti per Anthoniú koberger, in samosa civitate Nurenberg imissium. proj. Januarij ad laudem dei consummatum. Quanto.

Det

Der Berfasser, den Innocentius VIII. jum Generallegermeister deutscher Provingen ernente, suche in diesem Berke, seinem Ante nachzusonunen, und wieder einige, für kesterisch gehalten Mennungen vom beil. Abendmal, ju Kelde zu zieden. Dbiger Ettel stehet auf der ers steu Seite bes ersten Blats alleine. Das zwerte Blat singt mit einem Prologus an, woramf ein Trektaus erroneus, guod eucharistia sit sud conditione adoranda omni loco & tempore mit einer Widerlaung solgt. Dann kommen berg Teisle Sermones. Rach diesem solgten laufamena pro elericis, und noch zwe fürzer Abhandlungen de seramento miraculoso und de duratione Aeramenti. Den Beschief macht auf der ersten Seite des 134. Bl. obige Angeige. Die Rückfeleite ist leer. Ohne Blatterzahlen und Eustos, mit gespaltenen Columuen gedenett. Ift in Rödere-Catalogo p. 49. n. 391. angezeigt, und in der genigerischen Bibliother anhere beschieden. Die von Rödern p. 46. n. 365. unter dem Jahre 1495. angezeigte Ausgabe ist die nemliche. Man hat nur obige Schulsaussige nicht recht geschen. Man hat nur obige Schulsaussige nicht recht geschen.

244.) Epistole Enee siluij. Am Ente: Pii. II. puntificis maximi &c, familiares epistole ad diuersos in adruplici vite eius statu transmisse. Impensis Anthonii koberger Nuremberge impresse, finiunt. xvi. kai's Junii. Anno salutis christiane zc. M. CCCCXCVI. In Quarto.

Serr Denis hat diese Ausgabe in den treetwurdigt, ber Gar. Biblioth. E. 164.

u. f. genan beschrieben. Gie flimmt, in der Jampsfache, mit den bepden vorderziedennen von 1481. und 1486. genau überein. Due hat sie ein eigenes Titelblat, auf welchem obige, der Westerte Epistole Enee fliuf steben. Auf der Ruckstet diese Attelblats sieher soglich des here ausgebers Preconitatio Enee fluit poete laurent. Mit dem zwepten Blat fangen die Briefe felbit an. Diese endigen ich auf der erften Seite bes legten Blats mit der obigen Schusanzeige. Auf der Ruckstet blats fangen der kriefe bilats mit der Aufschrieft nur der Buschen. Die einsten und de pittolarum in hoc opere contentarum an, das die Ende auf 54. Bl. fortsauft. Das ganze ist 87. Begen start. Die letzte Seite ist leer. Groffe Aufangebuchstaden, Blatterzah, sen, Custos feblen. Die Signatur ist da. In mit kleinen römischen Buchstaden gedruckt. Diese Aufangade ist mit Nodersichen Catalogo S. 47. n. 377. angezeigt; und in der hiesigen Statelbilischeef n. 91. besindisch.

245 ) Vocabularius utriufqş iuris. Ant Enbe: Explicit vocabulariz iuris Impressus Nurenberge per Anthoniú koberger p cómuni omniú vtilitate z faciliori aditu ad vtriufqş iuris noticiaş. Anno domini 131. cccc, rcvj. Finitus in vigilia vsitationis Marie. Quarto.

Bon biefem iuriftichen Borterbuch ift icon unter bem Jahre 1481. eine Ausgabe an-Bezeigt werben. Die gegenwartige fimmet mit berfelben vollfommen überein, und ift mer fin Anschung des Kormats verschieden. Auf der ersten Seite des erften Blats steht obiger Titel allein. Die Schlussungige besindet sich auf der zwepten Seite des letten Blats. Groffe Anfangsbuchstaben, Blatterzahlen u. f. w. feblen. Die Signatur ist da. Das ganze ist mit gespoaltes nen Columnen gedeuckt und 152, Bl. start. Nöder bat diese Ausgabe S. 47. n. 376. angekigt. Sie ist auch in der biefigen Stadtbibliotbett n. 97. besindlich.

246.) Meffreth hortulus reginae seu Sermones de tempore & de sanctis. 21m Ende: Opus Sermonum tripartitum, partis videlicet hyemalis, estivalis & de Sanctis, Hortulus reginae vel M. ffreth inscriptum — Expensis spectabilis viri Anthonii kobergers Nurenberg, incole atque conciuis cura &c. completum, salutis anno millesimo, quadringentesimo, nonagesimo sexto. prinj. Augusti In Folio.

Eine altere Rurnbergische Ausgabe ift unter bem Jahre 1487, angezeigt worden. Die gegenwartige, ift vermöge bes Adderischen Canlogi S. 49. n. 394. in ber Wolffenbuttelle fichen Bubliotheef.

247) Summa que Destructorium vitiorum appellat. 2m Enbe: Infignis notabilista compilatio haud modicum cuiqa statui conferens omne genus vicio a suis cum speciebo clarissime euidenterqa eradicans. ob id non immerito Destructoriu vicio a nuncupata. a cuius fabri lignarii filio. maxima ad ecci'ie vtilitaté Anno US. cccc. pcs. pcs. collecta. de nouo Nuremberge p Anthoniu koberger exactissme correcta: ac summo studio impressa ad laudé summe monadis. ps. kalend' octobris. Anno dsi Milesimo quadringentessimo nonagesimosexto finita. In Folio.

Der Berfasser, der sich bier blos fibri lignarii filium nennt, ift Alexander Carpentarius, ober Fabricius, ein Englander, S. Clemento Bidioth, cur. T. I. p. 178, sqn. no bon besem Berte und bessen Berfasser nabere Nachricht gegeben wird. Dbiger Litel steht auf der ersten Sette des ersten Blats alleine. Mit dem folgenden Blat fangt ein Sachenregister an. Borr an steht: Tadula spödioù Sm alphabeti ordine opis pinis Destructuriu viela intivatat ditigetia denou singulari correcta. Diese nigtes fingt mot der ersten Sette des iksen Blats. Auf der Rückseite besselbe fangt ein grouptes Argister über die Capitel, der, in diesem Berte entbale tenen acht Theise an. Daffelbe bat den Litel; Capitulatio haive ibri. Diese gedt mit dem 23sten Bl. 3u Choc. Dann fangt das Bert seibst mit dem ersten Setti an. Voran steht: Incipit summa q no incogrue Destructoriu vicio24 appeilut. Den Beschulus macht auf der creste des letzen Blats obige Schußangeige. Die Rückseite ist iere. Das gange ist mit

gespaltenen Columnen gebruckt und beträgt 270. Bl. Blätterzablen und Signaturen mangeln. Db übrigens biefes Wert, von meldenn nethere: Ausgaben bekannt sind, vorzüglich stiener fen, als andere Bucher, aus beiem Zeitalter, und ob die Ursache davon die gestischtlichte Uns terdräckung bestielben, einiger wider die Eteisfer darinn vorsommenden freymübigen Stellen wer gen (S. Clement I. c. S. 178.) seg, daran zweisse ich. Im Röderrschen Cataloge S. 47. n. 378. wird die Ausgabe anagestat. Sie sin der biefigen Startbibliotbeek n. 105. An der Eristenz einer Rurnbergischen Ausgabe von 1479. die Nober S. 17. n. 121. anzeigt, zweisse ic ich sebr. Ich finde sie sonie nie ich sebr. Ich finde sie sonie niegende.

248.) Sermones Parati de tempore & de Sanctis. 2lm Enbe: Sermones perutiles Parati de tempore deque Sanctis cum textuali expositione aliquorum euangelorum dominicalium per Anthonium koherger Nurnberge impressi finiunt feliciter. Anno falutis 171. cccc. pcg. die grij, mensis Decembris. In Folio.

Eine altere Ansgabe ift unter bem Jahre 1493. angezeigt worden. Die gegenwärtige foll nach Udvere Bemerkung S. 47. n. 379. in der ebenaligen Schwarzischen Bibliobeed ger wessen junch im Geschere Dublischen Verzeichniß seht sie S. 62. n. 224. Indesten ist mit doch, der, in bezehen Ausgaden, einmal wie das anderemal siehende Monatskag verdächtigt.

249.) Guilhermi diui Parifienfis epifcopi opera. de fide, legibus. de virtutibus, moribus, viciis, peccatis, temptationibus, refiftentiis, meritis, retributionibus & immortalitate animae. (Norimb, per Anth. koberger 1496) In Fol.

. Ausführlich dat diese Sammlung einiger Schriften bes berühmten Partier Bischofs ber schrieben Nevptag im Acpar. liter. T. III. S. 202. u. s. Er eignet den Druck mit allem Rechte ebem Anthon Roberger ju, und seige diese Aussause in das Jahr 1496. Es erbellet die sein den bemden voranstehenden Briefen bes gelehrten Peter Tunnbausers und des Rüften bergischen Stadtarztes Theodor Ulifen, welcher letzter datir ist: Ex Numbergs. Pricie Calendas Aprile. Anno falutis ppiane M. ecceptos. In dem ersten meldet Tannbausser, das ihn der Carthosifer Krief Koorop Piekamer ermuntert babe, die Werte des Guiderem dass ihn der Carthosifer Krief Koorop Piekamer ermuntert babe, die Werte des Guiderem dassign den. Briede Briefe dat Frevtag 1. c. S. 200. sq. gunz abdrucken lassen. Dieger Lite kehre in 6. Zeilen auf der ersten Seite des ersten Blats altiene. Auf per ersten Seite des Golgenden Blats flebt Invenaria e-12 que der Eben consissaum; welches Frevtag ebenfalls wörtlich dat abvaucken lassen. Auf der Rückeite dieses Blats sedet Tannbausser Verleg, und auf der ersten Seite des sogenen Blats Ulifene furze Antwort darans. Die folgenden 3. Seit ten küllen Veseriptiones ausrundam virraum Ex viel. von. Mit dem folgenden sten Blat köngt des Sammlung selbst an, und diese gehet auf der Kückfeite des mit ersteil, bezeichneten Blats Espeta

in Ende. Den Beichluff macht ein febr weitlauftiges, 31. Bl. ftartes Regifter. Die Schlussangige biefes Regifters, die von dem Verfafter beffelben, einem Dominisaner Jobannes Noffenbach bergefest worden ist, das Frevrag ebenfalls abbrucken laffer. Ift mit gespattenen Columnen, fleitnen Lypen, ohne Anfangsbuchfaben und Euftos gebeuck. Ift im Robertichen Catalogo S. 47. n. 381. angefelgt, und in unster ditten Bibliotheck n. 160. befindlich.

250.) Tractatus Guilhermi parifień de facramentis. cur deus homo & de penitencia cum registro. (Norimb. per Ant. Koburger 1496.) In Folio.

Dieses Werk gehört, wie das folgende, gewissennassen noch zu dem vorbergebenden. Format, Gincidenia und Typen sind die nemlichen. Es sit dader böchst waderscheinlich, das sie berde von dem Petrus Cannbausser deite und von Inton Koderger gedruckt rovden sind. Dieser Weynung ist auch Freytag, der das gegenwartige Wert 1. e. S. 205. genau beschrieben hat. Obiger Litel sehr allein auf der ersten Seite des ersten Blate. Mit dem zweyten blat fangt Repertorium summaris que doe libro tractunum an. Dieses endiget sich nied ber erz sten Solitat, auf der ersten Seite des folgenden deiten Blate. Das übrige ist leer. Am Ende, nach dem Register, welches aber nur über die leste Schrift de penirentia gemacht ist, stehen nichts als Felicier sinte. Die Rüsseites ist leer. Das ganz deträgt, ohne die dern Sister. Ist im Robertschen Catalogo S. 48. n. 382. angezeigt, und in unster dieten Bibliotekes n. 160. besindlich.

251.) Guilhermus parifień de vniverfo. (Norimb. per Ant. Koburger 1496.) Folio.

Sehber zu ben bepben worbergebenben Werfen. Obiger Litel fiebt allein auf ber erften Seite bes erften Blats. Mit to. I. fangt bad Bert sogleich seibst an. Boran fiebt bie
Angeige: Incipit pinn parn pime partis Gutlberml Pavissen. de niverso. Am Ende fiebt Explicit fca'a ps pine ptis de vniverso. Ift, obne ben Litel, 150. Bl. ffart. Wird im Ackerte fchen Crialogo S. 48. n. 382. angeführt, und ist in unfter altern Bibliotheck n. 160. besindich.

252.) Sermones Discipuli de tempore & de Sanêtis cum promptuario exemplorum. 2m Enbe: Finit opus perutile per venerandum & devotum Johannem Herolt S. Dominici sectatorem professum Discipulus nuncupatum Nurenberge per Antonium Koberger MCCCCXCVI. Fol.

Diese Ausgabe reird in ber Biblioth. Heilsbronn. C. 163. n. 136. angezeigt, umb ift affo gegenwartig in der Universitänsbibliothed ju Erlang. Die Uelvereinstimmung berfelben mit ben vorbergebenden von 1480. 1483. 1492. 1494. ift sebr evahrscheinlich ju vernuntben. Sie wird im Roberischen Catalogo p. 48. n. 385. angezeigt,

253.) ]0-

253.) Johannis Nyder Ord. praedic. Praeceptorium divinae legis five Expolitio Decalogi, Norimbergae per Anton. Koburger 1496. In Folio.

Won bem Berfasser und besten Schriften gickt die beste Nachricht heer Prof. Will in dem Rünnberg, Gelehrten Lexicon Eh. III. S. 34. n. f. ingleichen der sel. Niederer in seinen Rachrichten Be. 4. S. 36. Adder hat die gegenwärtige Ausgabe in seinem Werzeichnis S. 48. n. 386. aus dem Catalogo Biblioth. Heilsbr. p. 163. angezeigt, voo sie auch angutressen ist.

254.) Thefaurus novus Sermonum de tempore. Am Ende: Opus putile smonú dficaljú totius anni Thefaurus novus nuncupatú: imi sfu3 Nurmberge P Anthonú koberger. Anno domini, M. CCCC, XCVI. Finit feliciter. Fol.

Diefe Canimlung enthalt 178. Cermonen, und ift 242. Bl. ftart. Rober hat fle nicht angezeigt. Sie ift in der Bibliotheck ju Rottenbuch.

255.) Sermones thezauri noui de fanctis. 2m Enbe: Opus putile fermonú de fanctis p circulum anni Thefaurus nouus núcupatum, imprefum Nuremberge p Anthoniú koburger. Anno M. CCCC, XCVI. finit feliciter. Folio.

Dbiger Litel fieht auf ber erften Seite bes erften Blats. Boran flebet eine Tabula alphabetica sermonu de fun Lis Thesauri nout, Das gange beträgt 194. Bl. Obige Schluffangeteige fieht am Ende,

256.) Sermones quadragefimales Thefauri noui. Am Ende: Opus putile fermonú quadragefimalió Thefaurus novus núcupatú. p Anthoniú koberger Nuréberge impressum. Anno dri. M. CCCC. XCVI. Finit feliciter. Folio.

Auf ber Ruckfeite bes Litelblate fiebet die Tabula fermonu garagesmaliv. Mit bem zweiten Blat fangen bie Sermones an. Das gange beträgt 702. Bl. Abber bat p. 48. n. 390. aus dieser und ber vorbergehenden Sammlung nur ein Wert gemacht. Berde sind in Ber Bibliotheck zu Nottenbuch. Die von Aber p. 49. n. 396. angezeigten Sermones thesauri novi gundagesmales Petri de Palude sind vielleicht bie nemlichen.

257.) Nocturnale fecundum consuetudinem chori ecclesse Brandenburgensis. 21m Ente: Nocturnale iuxta ecclesse Brandenburgensis morem: sidelique examinatione proussum, ac actore Georgio Stuchs de Sulzpach, ciuis Nurnberg, secundum ordinarium ac rubricás supradicte ecclesse meliori impressum charactere, anno na-

tiui-

tiuitatis Christi M. CCCC. XCVI. Nonas uero Septembris, finit feliciter. Octavo.

Rober hat biefes Nockurnale aus ber Wolfenbuttelischen Bibliotheck G. 49. n. 365. richtig angezeigt.

a<sub>1</sub>8.) Jacobi de Voragine, Januensis Historia Lombardica, seu Legenda Sanctorum. Im Ende der Historia Lombardica: Explicit legenda Lombardica Jacobi de Voragine &c. Impressa Nuremberge anno domini MCCCCXCVI. Im Ende der Albötisonen: Explicitunt quorundam sanctorum legende adiuncte post Lombardicam historiam Impresse Nurnberge Anno Domini M. CCCC. XCVI. finite in uigilia Pasche. Folio.

Diese Ausgabe ift in der Universitatisbibliothed ju Bien. Aus berfelben bat fie Adder S. 50. n. 398. angeführt. Am Ende foll des Celtis Ode auf den beil. Sebald fichen. Ich habe fie sonst nirgends angetroffen.

259.) Theodorus VI(enius de pharmacandi comprobata ratione, medicinarum fimplicium rectificatione symptomatumque purgationis hora superuenientium emendatione Libb. II. Norimb. 1496. In OHavo.

Rober bat n. 389. biefes Berfgen aus bem Beughem C. 144. angeführt. Much herr Brof. Will bat es unter ben Schriften biefes Rurnbergifchen Stadtarites in bem Murnb. Gelebrt, Leric. B. 4. C. 97. Diber bicfes Zengnig babe ich nichts einzuwenden, wenn bie Quelle, aus welcher gefchopft murbe, gut gewefen ift. Eben biefer verbienftvolle Belehrte führt I. c. C. 96. auch eine Ausgabe von ben Aphorifmis Hippocratis an , bie eben biefer Ille fen beforgt bat, und bie vermutblich um eben biefe Beit gebrudt worben ift. Rober bat fie unter ben Buchern ohne Drudiahr C. 448. angezeigt. Das bafelbft angeführte uinicum in communem peregrinationem eben biefes Ulfen, befite to felbft. Es ift nur 4. Bl. ftart, und weber Drucfort noch Drucfiabr angezeigt. Doch flebt ju Enbe ber Bufdrift, Roftocbii. Rofe ber bat unter biefem Jahre abermals einige Schriften angeführt, Die theils zweifelbaft, theils aber wirflich nicht vorhanden find. Unter n. 380. ift aus ber Dilberrifchen Bibliothed Alex. de Ales Sume P. II. angeführt. Allein ich finde in ber gebachten Bibliothed biefe Ausgabe nicht. Die Biblia latina von biefem Sabre, welche n. 383. vorfommt, ift ficher nicht vorbanten . fo wenig ale bie n. 387. angeführte Postilla Nic. de Lyra. Die n. 384. angezeigte Margaritha deeretalium ift nirgende ju finden. Die Musgabe von Bartholom, Angl. proprietat. rer. n. 392. ift ficher nicht vorhanden. Orlandi, auf ben fich Rober beruft, bat fie mit ber Ausgabe von 1492. Die er übergangen bat, verwechfelt. Enblich ift ble Musgabe von Joh. Trithemii Bert de modo Visitationum Occ. n. 393. febr greifelhaft.

Stahr

# Jahr 149%.

260.) Epiftolae Marsilii Ficini Florentini. 2m Ente: Marsilii Ficini Florentini Eloquentissimi Viri Epiftolae familiares Per Antonium Koberger impraesse Anno incarnate deitatis. M. CCCC. XCVII, XXIIII. februarii finiunt Foeliciter. Quarto.

Die erste Ausgabe dieser Briefsammlung erschien 1.495. ju Benedig. Clement hat sie l. e. T. VIII. p. 315. angezeigt. Auch neuerlich herr Gemeiner in seinem Rachrichten S. 238. Die gegenwartige Altenbergische ist die twerke. Diese hat herr Denis in den Arterlichten E. 177. n. 94. bintlänglich beschrieben. Die gange Sammulung. ist in zwölf Gächer eingesteilt. Diezer Litel seht auf der ersten Biets. Die Schlußanzeige steht auf der Räckseite des CCXLIII. Blats. Das gange ist mit römischen Buchstaden gedruckt. Röber dat diese Ausgabe S. 50. n. 401. angezeigt. Sie ist in der kleisgen Staartbibliotebet unter den Libr. philosoph, 4. n. 86. ingleichen in der Schwaszischen Sammulung in Allvorf besindlich.

261.) Tullius de Oratore cum commento & alia opera. Uni Enbe: Vniuersi operis ab Anthonio Koberger impraessi Anno a Natiuitate domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo finisdie XXVI. Marcii. Folio.

Der fel. Schwarz bat diese Ausgabe besessen. Sie wird in seinem Caralog. P. II. p. 245. n. 661. angezeigt und furglich beschrieben. Ift von Nober S. 50. n. 402. richtig anger führt worben.

262.) Biblia latina cum possillis Nicolai de Lyra, Voll. IV. 2m Enbe: Exastum est Nuremberge insigne hoc: ac inustatum opus biblie illustratum concordantiis utriusque testamenti una cum possillis — charactere vero impressum habes iucundissimo: impensissa Anthonii kobergers presate ciuitatis incole. Anno incarnate deitatis M. CCCC. XCVII. die vero sexta Septembris. De quo honor — Jesu Christi gerule Amen. In Folio.

Dieses ift endlich die fünfte, und ivenn die, von 1479, ohne den Text der Bulgata basu gerechnet wird, die sechste und letzte Aodergerische Ausgade der mit Lyrck Glossen Belgata. Dere tritasia hat dieselbe in der Biblioth. Seer. P. II. Vol. III. ungemein ger nau und gründlich beschrieben. Im Nöderischen Crassiga sie diese Ausgade E. 30. n. 404. richtig angeseigt worden. Sie ist in der Fenigerischen Bibliother besindliche

263.) Pre-

263.) Preceptoriú diuine legis interitis venerabilis fratris Gotschalci hollen de ordine heremitarú sancti Augustini 21m Enbe: Preceptorium diuine legis pulcerrimú ac fructuosissimus domini Gotscalci ordinis heremitarum sancti Augustini viri peritissimi impensiis Anthonii Koburgers in impiali ciuitate Nurenberg. impressiva Anno domini Millesimo quadringétesimo nonagesimo septimo y kal. Octobry Finit feliciter. Fol. min.

Der Berfaffer, ein gu feiner Beit berübmter Rebner, mar von Geburt ein Cachfe, und lebte in dem Muguftinerflofter gu Denabrud, mo er 1481. ftarb. C. Offingeri Biblioth. Auguft. p. 452. Weller in bem Miten B. 2. G. 94. u. f. wo er biefe weitlauftige Erflarung ber geben Gebote ausführlich befchreibt, fubrt von berfelben gwo Colner Musgaben von 1481. und 1484. an. Die gegenwartige Murnbergifche mare bie britte. Dbiger Titel febet in funf Betlen auf ber erften Geite bes erften Blate. Das Wert felbft fangt auf bem gwepten, mit Folium I. bezeichneten Blat, mit einem Pronemio an. Boran ftebt : Incipit Probemin in peeptoriu nouu &c. Das Preceptorium felbft fangt Fol. V. mit ber Auslegung bes erften Gebotes an. Den Befchluf macht auf ber Rudfeite bes CCXI.ften Blate, obige Anzeige. Blatteriabs len , Columnentitel und Gignaturen find vorhanden. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebruckt. Welter vermuthet, biefes Proeceptorium werbe beemegen nouum genennet, meil altere Berte biefer Urt, & B. Joh. Nyderi praeceptorium porbergegangen. Eben berfelbe bat einige mertwurdige Stellen aus bemfelben ausgehoben. Im Hoberifchen Cotalogo wird biefe Muss gabe C. 50. n. 400, angezeigt. Gie ift in ber hiefigen Stadthibliotbeck n. 108. auch in ber Rirchenbibliothed ju Renftabt an ber Mifch. G. herrn Cuperintenb. Schniners vierte Ungeige G. 35.

264.) Juvenalis Anto. Manci. Domicio Geor. Val. Am Ente: Nurnberge impressum est hoc Juvenalis opus cum tribus commentis per Antonium Koberger MCCCCXCVII. die vero. VI. Decebris. In Folio.

Antenius Mancinellus, Domitius Calberinus und Georgius Valla, find die berg Gelebtten, mit deren Auslegungen der Juvenalische Eret in diese Ausgabe belastet ist. Was sie sie sich in der Berbienste erwerben baben, mögen andere beurtbeilen. Obiger Liel steht gie mit der ersten Seite des ersten Blats, worauf noch Arguments Artyreum Juvenalis per Antolum Nancinellum solgen. Dann tommen die gerwähnlichen Borreden biese Ausleger, die fichen mit Mancinellu Ausschrift auf der Käckseite des Titelblats ansangen. Sie fullen mit diesem 4. Bl. Dann sosga auf 3. Bl. ein Wort und Sachenregister. Auf dem solgenden mit I. ber zeichneten Blat fängt das Wert selbst an. Den Beschluß macht Calbertini desensio adverses Brotheum (Nicol, Perorum.) Diese geht auf der Ersten Seite bes CXC. Blats mit der Schluß

Schluganzeige gu Enbe. Die Rudfeite ift feer. 3ft burchgebende, wie ber vorbin angezeigte Birail, mit comifden Buchftaben gebrucht. Bas iedem von ben bren Rotenfcbreibern jugebort, ift am Rand bemerft. Diefe Musgabe ift im Hoberifchen Catalogo C. 50. n. 399. angezeigt. Sie ift in ber biefigen Stattbibliothed. 3ch befige fie felbit.

26c.) Pfalterium beati Brunonis eniscopi herbipolensis. 2m Enbe: Beati Frunonis pfalterium ex doctorum dictis collectum per Anthonium koberger impressum Anno lecarnate deitatis millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo finit feliciter. Ouarto.

Diefe mieberbolte Rurnbergifche Ausgabe babe ich in ber Gefchichte ber Mirnbergie ichen Bibelausgaben G. 80. n. XX. angegrigt. Gie ftimmt mit ber obigen vom Jabre 1494. überein. Im Roberifchen Catalogo ift fie E. 50, m. 403. angezeigt. Die Bolgerifche Bibliothed befitt ein Eremplar.

266.) Liber Horarum Canonicarum fecundum chorum eccl. beate marie virg. erffordensis. Nurmbergae per Caspar. Hochfeder. 1497. In Folio.

Diefes Bert befag ber fel. herr Profangler Senerlein. In feinem befannten Catalogo ift es noch nicht angegeigt, weil es gu ben Buchern geboret, Die berfelbe nachber noch gefammelt bat. Robern blieb es unbefannt. Der von bemfelben unter biefem Jahre n. 405, ans geteigte Libellus de uits philosophor wird von 1479. fenn, und bie n. 406. angezeigten Somones byemales Vincentii, werben ben Partem byemalem feiner Germonen von 1492, bebruten follen.

3 ahr MCCCCXCVIII.

267.) Postilla super psatteriu domini Hugonis Cardinalis sancte Sabine. 2m Ente: Postilla suavis z utilis fur totum pfalterium Reuerendissimi patris & dni: dni Hugonis Cardinalis fancte Sabine ac theutonie legati vtriusqs testamenti primi postillatoris fecundissimi &c. p Anthonium koberger Nurnberge im: sfa. Anno dsi Millesimo quadringentesimo nonagesimooctano yltima Januarii Finit feliciter. Folio.

Det Berfaffer Suno de faneto Card, aus bem Orben ber Dominicaner und nache maliaer Cardinal, ber 1262, ftarb, bat fich verzüglich burch feine Muslegungen über bie Bibel. Die zu feiner Beit febr boch gefchast murben, berubmt gemacht. (G. Emerif I. e. T. I. p. 194. T II. p. 335.). Die gegenwartige Poftifl über bie Pfalmen, ift weitlauftiget, als feine anbern Arbeiten über die gange Bibel. Diger Sitel fiebet in bren Beilen auf ber erften Geite Des erften ften Blats. Auf ber erften Geite bes'folgenben Blats fangt ein febr weitlauftiges Regifter an, bas 15. Bl. ftart ift. Rach biefem Regifter folgt nun bie Auslegung felbit, mit einer furgen Lorrebe, auf bem erften, mit Folia I. bezeichneten Blat. Borau ftebet : Incipit poftilla fup pfalterium reuerendiffimi - ordinist; predicato4. Der Tert ftebet allegeit mit etwas groß fern Topen , und Bezeichnung ber Berfe am Rande , voran. Darauf folat fogleich bie meite lauftige Muslegung mit fleinern Enven gebrucke. Den Befchluß macht auf ber Rudfeite bes CCCXXXVIIften Blate, obige Ungeige. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebrudt. Groffe Anfangebuchftaben und Cusos fehlen. Blattergablen und Signaturen find ba. 3in Roberifden Catalogo tft biefe Mudgabe C. St. n. 408. angezeigt. Gie ift in ber biefigen Stadtbibliotbed n. 78. befindlich. Unter biefem Jabre bat Rober C. 52. n. 416, eben bie fee Carbinale Postille in utrumque Testamentum Bafifcae per Anton. Koberger angezeigt. geachtet nun Roberger, ale Berleger, an biefem Berte Theil bat, fo gebort es boch nicht unter bie Broducten ber Rurnbergifchen Preffen, fo wenig , als bie folgende Musgabe von 1504. Die Roberger ebenfalls ben 2Imerbacben, auf feine Roften bruden laffen. Dann bag biefes wirtlich gefcheben fen, erbellet aus bem Brief Umerbache an Robergern vor bem erften Theil. mo es beift: Nifi enim uero tu folus ipfe tantum aeris, deinde vero operae impertitus effes. nix al'ue fagecior cogitaffet tam amplifimum Hugonis opus in lucem aeditum ire. Eben baburch ift ber, von herrn Maid in ber Biblioth. fact. P. U. Vol. 111. p. 394. geaußerte 3meifel achoben.

268.) Trilogium anime non solum religiosis veruetia secularibus predicatoribus cossessimante ellectus & ardorem affectus amministrans. Min Enbe: Finit opë insigne tripartitum De anime videla potentija passionibe habitibusue Initiatu: cotinuatu consumatu ad Theofesia in deuotissimo schi Bernardini loco suburbii pelare cristianisli ne vrbis Brunnesis marchionatus Moraue: Currente aniso. 1.9. Post hoc in imitiali ciustate Nurmberg ad preces fratu unino a biole comorantiu: p Anthonius koberger ad laudé dei impressum z ad húcvsus siné se liciter adustu Anno dis. 171. ccc. resuj vi die Marcij Quarto.

Ein, fast gan; unbekanntes Wert, von einem eben so wenig bekannten Verfasser; das ber eine turge Nachricht davon nicht übestlässig sepn wiete. Diger Litel sedet auf der ersten Seite des ersten Stats, über einem Delzschniet, der schon ben bem Homelistius at etowm ung ter dem Jahre 1494, beschriebten worden Ik. Auf dem folgenden Blat stehen zwen Briefe. Den ersten schrieb Paulinus de Lemberg ordinis minorum de observantis olim provinciulis vleatius provincius Bodemiae ext doco anesti Bernardini extra Brunnam M. cett, revs. an Nie laum Olasberg de Moravia eiusedem ordinis prossisto in Nur de ga an a pur Lischniet die prussi inn pressorius trackat ad imprimendum. Der zwepte enthált die Antwort des Mitcolaus Glasberg

von 1498. Aus diesen Briefen siebet man, daß dieser Ludovicus de Prassa aus einer guten Kamile in Preußen gerussen, und nachder concempto fatigio secularis pompe in den Orden der Minoriten getreten sen. I alma Colonicasi, deißt es im ersten Brief, ipse frater Ludovicus de diliberg (olim nominatus Johannes, cognomento wolgemuth) promotus apte annos xxxix, post hee rexit scolaş in Gerlitz in posania in Thorn &c. Demü per annos xxx sub regulari odservantia strenae Christo militans in potentias domini &c. Er tebte damals noch. Rach diesen bespen Briefen sossy ein 34. Bl. startes Register, roctauf das Wert selbst, nach einer 3. Bl. starten Borrede anfainst. Trilogium animae nennet es der Bersssssen in de er Staffeite bat. Jeder Theil bat wieder verschiedene Capitel. Den Beschuls macht auf der Räckseite das. Jeder Theil bat wieder verschiedenen Capitel. Den Beschuls macht auf der Räckseite bat. Jeder Theil bat wieder verschiedenen Capitel. Den Beschuls macht auf der Räckseite des lesten Blats obis ge Anziste. Gersse Aufangsbuchstaden, Blättergabsen, Eufdes seichen Das gange ist mit ges stattenen Columnen gedruckt und 354. Bl. start. Ist im Röderischen Catalogo E. 50. n. 407. angezeigt, und in der hiessen den Stadelbilotebest n. 113. besindlich.

269.) Sermones Dormi secure vel dormi sine cura de tpe. Im Eu. De: In singulare preconis individue &c. In speciale etiă presidită orthodoxe sidei catholice sermones admodus psicui: etfi breues Dormi secure Nuremberge his eneis siguris opa z diligentia spectabilis viri Anthonii kobergers exarati z completi. Anno salutis. 171. cccc. scuis, șii. die Marcij. In Folio.

Diese Ausgabe filmmt mit ber, unter bem Jahre 1486. angezeigten, bellig überein. Obis ger Tiel steht auf der ersten Seite des ersten Blats. Das folgende Blat enthält ein turges Register, mit der veranstedenden Augeige: Tabula sie dierektorium u. f. m. Mit dem dritten Blat fangen die Perdigten selbst an. Woran steht: Sermones dominicales au expositionibus. Obige Schlussangigs steht auf der ersten Seite des letzten Blats. Die Rücksteit ist seen. Dat nichts als die Signaturen. Ift 5.4. Bl. fact. Ift im Röberrichen Catalogo S. 51. n. 409. angezeigt, und in der hiesign Staadbibliocheck n. 76. besindlich.

270) Vocabularius breuiloquus triplici cum arte diphthongandi: punctandi & accentuandi. 2m Enbe: Nurmberge. per Anthonium koberger. Anno dñi. 117. cccc. rcviii. die xii. mensis. Julii. Folio.

Diefe Ausgabe bat herr D. Schrant in feiner Saierifden Reife C. 203. n. 72. ans gezigt. Gie blieb Robern unbefannt.

271.) Summa Angelica de casibus conscientiae per Fr. Angelum de Clauasio 2tm Ende: Finst Summa angelica — sicut ipsum opus per se fatis attestabitur Nuréberge impressa » Anthoniú koberger

inibi

inibi cocue Anno dhi 133. cccc. reviij. in vigilia fancti Bartholome apl'i. In tolio.

Eine altere Ausgabe ift unter bem Jahre 1488, angeführt worden. Die gegenwartige wird in Frentage Adpar, litter. T. I. p. 575. angeteigt. Der Ettel beiß: Summa angelica de cabbus conficientie com additionibus nouiter additis. Sie ist 267, Bl. flart. Auch in ber boch-fürstlichen Bibliotheck zu Unspach ift ein Exemplar besindlich. Rober hat diese Ausgabe S. 2. n. 414. angeteigt.

272.) Milfale Salisburgense. Am Ende: Demum vero in officina Georgii Stochs ex Sulezpach ciuis Nurenberges. expensa Joannis Ryman impressum. Idibus augusti anni ab incarnatione messye no nagesimioctaui supra millesimum quadringentesimum; finit. Folio.

Bird von herrn D. Schrant I. c. S. 203, n. 73. angezeigt. War Robern nicht bekannt.

273.) Epiflola Rabbi Samuelis Ifrahelite miffa ad Rabbi Ysac magifirum Synagoge in fubiulmeta. ciuitate regis Morochorum. Qua
iudeus ille catecuminus. aridam Judeorum de Meffia spem simulans. ipsos nec non eorum posteros. sua spe super testumonis legis & prophetarum de venturo Messia esse frustratos. iam mirando tandem timendo & expavescendo, apertissime demonstrat. Annexa est etiam in sine Pontii pilati de indubi: sta hiesu resurrestione. epistola ad Tiberium imperatorem. 2m Ente: Impressa est
epistola Rabbi Samuelis. arte literaria perfamati Casparis Hochfeders Nurenbergensis decima nona Martii anno saluatoris nostri
MCCCXCVIII. Laus Deo. Quarto.

Derr Gemeiner hat biefes Wertgen, bas nur 22. Bl. ftart ift, in feinen Nachrichten E. 259. n. 255. fursich beschrieben. Ein Prebigermench, Alfons Buendombre bat biesen Brief (don 1338. auß bem arabischen in bas lateinische überfeht. Wird von Nober E. 51. n. 412. angezeigt. Das gleich darauf n. 413. folgende Werfgen ift bas nemliche, nur mit vers anberten Lites.

274.) Ein epifiel Rabbi Samuelis bes Juben u. f. m. Am Ende: Ge. bruckt burch Cafrar Sochfeder ju Mirenberg nach Chrifti geburt. M. CECE, revili, iar. In Quart.

Diese beutsche Uebersesung von bem eben angezeigten Brief babe ich in ben Annalen S. 233. n 45t. fürzitch beschrieben. 36der bat sie S. 5t. n. 410. augeführt. Ich beifte bas Wertgen selbst.

275.) Die heimlich Offenbarung iobanie. 21m Ende: Gin ende hat -Gebruckt gu tournberge burch Albrecht Durer maler nach Chrifti geburt M. CECC. bnd barnach im reviii. iar. In gr. Solio.

3it in ber Geschichte ber Mirnb. Bibelausgaben C. 80. ausführlich befchrieben, auch in ben Unnalen G. 231. n. 442, angezeigt morten. Rober bat biefe Geltenbeit G. se. n. 418. aus ber Scheurlifden Bibliothed angezeigt.

276.) Auflegung bes pfalme Differere mei beus burch ben allerbewertfte man hieromu favangrolam ferrarienfem. . Do er mas in be florentiner fal om fercter. 21m Ente: In vigilia Afcefionis bai DR. cecc, reviii. Gebruckt bon peter magner burger ju nurmberg. In Quart.

In ben Innalen ber alt. beutiden Cirt. C. 252. n. 512, babe ich von biefer Corife eine Augipurger Ausgabe von 1501. angezeigt. Diefe altere war mir bamale unbefannt. Gie ift in ber Bibliothed bes herrn Rathsconful, von Driefer in Mugfpurg. Unter obigen Tie tel ftebet ein Solgichnitt. Das gange betragt 58. BL

277.) Ein driftliche biftorie bon fier taufleuten. Um Enbe: Bebruckt in ber faiferlichen flat Murnberg von Mayr ale man galt nach Eriftus geburt MCCCC. bnd im Errrrbiff, iar. In Quart.

Wird von Rober C. 51. n. 411. angezeigt, welches auch in meinen Unnalen C. 237. n. 461. gefcbeben ift. Uebrigens megen bie, von Robern, aus bem Orlandi unter Diefem Iab. re n. 415. angeführten Sermones vade mecum Nicolai Simonis Holandi richtig fenn. 3ch babe fie aber nicht gefeben. Daf bas n. 417. angezeigte Fortalitium fidei von Diefem Jahre nicht eriftirt, ift icon bemertt morben.

### Jahr MCCCCXCIX.

278.) Prima pars Dictionarij (Petri Berchorii) continet dictiones his litteris incipientibus A. B. C. D. Secunda pars Dictionarii Incipit in littera E finituras in littera O inclusiue. Tercia pars Di-Etionarij Incipit in P littera víq3 ad finé durans alphabeti 1499. Fol.

Unter bem Jahre 1489, ift eine altere Ausgabe biefes bomiletifchen Lexicons angezeigt und befchrieben morben. Die gegenwartige ftimmt in ber Sauptfache mit berfelben überein. Doch ift fie in gewiffen Studen von berfelben verfchieben. Bor iebem Theil ftebet ein eigenes Titelblat, mit obigen Titel. Das folgende Blat entbalt bie furge Borrebe bes Berausgebers und Correctore Johannes Becfenbaub. Bu Enbe beffelben ftebt; Ex officing imprefforie An-11 2

thonii

thonij K berger ciule Natenbergensis. Anno p.i. 1. 4. 9. 9. mensis Februrii. die guarto, wort auf D eti-narii ad lectorem epygramma folget. Die Borrebe sowoll als diesis Epigramm bat Element in feiner Bibliot. ver. T. III. E. 156. aus der Ausgabe von 1490. gang abdrucken lassen. Auf der Rücksteite bieses Blate fangt das Register über alle in diesem Tetil cetlacte Woerte an, das sich duif der propten Seite des sogenhen Blats endiget. Mit dem 4ten Bleiget das Wert mit einer Borrede des Verfassers au. Dieser Tetil gedt auf der Allsseite bes letzen, mit CCLX. bezeichneten Blates zu Ende. Auf der Rücksteite des Tetelbats des zweichen Tetils fangt wieder das Register, der, in diesem Tetilsten Worter an, das abermals das so gende Blat sultet. Derselbe gedt auf der zweich weite des CCCXVII. Blats zu Ende. Der deitte Theil das konflicken der weite das Kegister über die Worter aussängt, melders das sognifer ihr die Worter aussängt, werden Stat nicht gang füllet. Der Beschild des derrendes das sognifer werden Seite des CCXVIII. Blats zu Ende. Der diette das Register über die Worter aussängt, werden Beste sist, oder alle Schlinkanzige auf der ersten Seite des CCLIIII. Blats. Die Rücksicke ist leer. Gross Ansangsbuchstaden und Eustos mangeln. Das gange Wert ist mit gespaltenen Columnen gedruckt. Ift im Nodersichen Caralogo S. 52. n. 419. angsteigt, und in der biessen Stateibibliother n. 125. 126. 127. besseiblie.

279. Postilla domini Guillerini super Epistolis & Euangeliis dominicalibus una cum de sanctis secundum sensum litteralem collecta.

2m Ende: Anno labente deitatis MCCCCXCIX. IX. kal. april. Postilla Guillerini super — In Nurnbergk ciuitate imperiali per Antonium k oberger inibi concinem impressa. Hocque sine quam
salubriter completa. de quo gloría sit Jesu bone tibi nunc & iugiter. Amen. Quarto.

Bird von Rober C. 53. n. 420. richtig angezeigt.

280) Petri Lombardi Libri IV. Sententiarum Norimbergae 1499. Fol.

Rober bat biefe Ausgabe C. 53. n. 422. aus lofchere Stromat. p. 256. angezeigt, aber ben Oruder nicht. Bermuthlich wird fie vorhanden fenn.

Bonaventurae in IV. libros Sententiarum (Norimb. per Anton. Koberger 1499.) Folio.

Nach aller Mahricheinlichteit filmmt bief Ausgabe genan mit ber vorbergesenbert, unter bem Jahre 1491. angezeigten, überein. Ich finde sie zwa nirgends beutlich angezeigt, doch Spuren, duß in der, am Ende des bieteten Theilis seidendem Empfelding Wimpbelings das Jahr 1499. statt des Jahres 1491. gesest ist. (S. Theiner, didhiocht. 2. B. S. 39. herrn D. Semilers Borrede zum zweizen Kand der Kaumert.) Alles was Adder n. 423. 424. und 432. anzeiget, sann ich nicht anders, als von diese Ausgade verstehen.

282.) Mif-

282.) Missale Olomacense Norimbergae per Ant. Koberger 1499. Fol.

Diese Ausgabe soll in der Altendurgischen Ribliotherk feyn. Nöber bat sie aus dem Caralogo dersieben S. 33. n. 426. augegeigt. Uberigens sann ich die von Nodern n. 421. augegeigte Ausgade von Bedne Repertorium, nitzends sinden. Bermuthlich wird also die schon angesubste Ausgade von 1490, darunter zu versieben fenn.

### Jahr MD.

283.) Revelationes fanête Birgitte. 2tm Enber: Finit diulmi volumé omniú celeftiú Reuelationú preelefte fponfe chrifti fanête Birgitte de regno Suetie — p Anthoniú Koberger ciué Nuremburgeń. impresse finiunt. Anno domini. 171. ccccc. prj. mensis Septébris. Laus omnipotenti deo. Amen. Folio.

In meinen Annalen habe ich E. 256. n. 523, die deutsche Ueberseigung dieser Offensbarung ausstübrlich bescherten, umd jugleich das nötbige von dem lateinischen Original bemere. Ict. Besche Ausgaden tommen mit einander überein, anch die Holgschmitte sind die nemlichen. Obiger Tetel steht auf der ersten Seite des ersten Si. über einem Holgschmitte. Die Schuss anzeige ist zu Ende der Rewelationam vor dem Register besindlich. Ich besige diese Ausgades siehen Rober der Rewelationam vor dem Register besindlich. Ich besige diese Ausgades felbst. Rödere das siehe Si. 4. n. 436. angezieht. Die von ihm, unter eben diesem Jahre n. 433. angeziehte deutsche Uebersserung ist erst 1502. von Robergern gedruckt worden. Geer dieses diese siehe die von des Conn. Ceites libris amorom, die n. 438. angestübrt werden. Dies sind die n. 437. bemerkten Opera Rhownishae gehören nicht diebeter, sendern unter das Jahr 1501. Auch ist die n. 430. angezeigte lateinische Bibel erst 1501, gedruckt worden. Die beutsche bingegen, welche Röder n. 440. ansührt, existir gewis nicht. Die n. 434. und 439. angezeigten Ausgaden von des Discipali und Parati Sermonibus sind sein speischlicht.

284) Preceptorium divine legis venerab. fratris Gottschalci Hoslen de ordine heremitarum S. Augustine. Nuremb, impens. Ant. Koburgeri 1500. In Quarto.

Eine altere Ausgabe ift unter bem Jahre 1497. angezeigt worden. Die gegenwartige ift in der Bibliotheck der Augustiner in Wien. S. Offingeri Biblioth. Augustin. p. 452. Im Roberischen Catalogo ift sie S. 54. n. 435. angezeigt.

285.) Epitome de generibus nominú declinationens ipforum. De preteritis item & fupinis. 2m Ender. Opufculum de generibus imi flum Nurmberge arte z impenfis Hieronymi Hölczel de Traun-1 3

ftair

stain. Anno salutis Millesimo quingentesimo, pridie Idus Maii. In Ouarto.

Auf ber Rudfeite bes Sttelblats fiebt bes Berfastere Henriel Grieningeril furze Boes rede und barunter ein Epigramm. Mit bem zwepten Slat faingt bas Bertgen felbft an, bas mit ber obigen Schusanzige auf ber 27iken und letten Seite zu Ende gebet. Ift von Rober p. 53. n. 427. angezeigt, und auf der Stadtbibliothert, unter ben Libr. philosoph. 4. n. 44. befindlich.

286.) Ludus Diane in modum Comedie coram Maximiliano Rhomanorum Rege Kalendis Martiis z Ludis faturnalibus in arce Linfiana danubii actus: Clementifiimo Rege & Regina ducibufuş illuftribus Mediolani totaque Regia curia fpectatoribus: p Petrum Bonomum Regi: Cancel. Joseph Grunpekium Reg. Secre Conradum Celten: Reg: Poe. Ulseniú Phrisium: Uincentium Longinum in hoc Ludo Laurea donatum foeliciter & iucundistime representatus. 2m Ende: Impressium Nuremberge ab Hieronymo Hoelcelio Ciue Nurembergesi Anno. 17. ccccc. Et primo novi seculi Idib' Maiis. In Quarto.

If groat nur 6. Bl. start; aber wohl eine Seltenbeit. Sie ist in 5. Actus abgetbeilt, bie, wie leicht pu crachten, gang furz fenn werden. In der ersten erscheint Diana mit ibren Rompfen; im groepten Sploanus von dem Bacchus u. f. w. begleitet; im vietten Sacc chus ie. im vierten Sollenus ie. im fünften kommen alle bandlenden Personen zusammen. Somplimenten, die dem Laifer gemacht werden, machen den gangen Inbalt aus. Die Acteurs sind-wohl das meetrwiedigste bey dieser Gembbie. Adder hat sie nicht angezeigt. Sie ist in der Geadstibliotobeck unter den Libr, philosoph. 4. n. 44.

287.) Cathonis carmen de moribus p Anthonium Mancinellum correctum. Ilm Ende: Impressum per industriú virú Hieronymú Holtzel conciué Nurmbergensem. Anno nostre salutis. 171. ccccc. In Quarto.

Unter obigen Ettel fiehet ein Holzschnitt, der einen Lebrer mit feinen Schulern vorftellet. Auf der Räckfeite des Tittelbats ift febr unschiellich ein anderer Holzschnitt angebracht, welcher einen Heiligen, vermutblich hieronymum, vor dem Erneifte worftellet. Auf der erften Seite des folgenden Glate fangen die Diricha felbst, mit der derunter flebenden gereinten deutschen Uleberfeung an. Auf der Rückfeite des letten Glats febt odige Schulganz leige, und unter derselben 6. deutsche Berfe, die Röder abbrucken lassen. Das ganze ist 13. Bl. flart. Ift im Roberischen Carologo S. 53. n 428. und aus demselben in meinen Annalen S. 250. angezeigt worden. Ift in der Ednerischen Bibliotheck.

288.) Conradi Celtis profeuticum ad diuum Fridericum tercium pro .
laurea apollinari Norimb. 1520. Quarto.

Diefe Ausgabe befaß Jabricius, vermöge ber Anzeige in ber Biblioth. br. &c. L. IIf. p. 1021. Eine altere ift unter bem Jahre 1487, angeführt, und von biefer fleinen Geltenheit nabere Rachricht gegeben worden. Rober führt fie G. 54. n. 431. an.

289.) Anjengung furglichen und volfurung ben vesprung bes Thurckifchen bund hundinschen volle ze. Am Ende: Gedruckt und volendet Im Jar MECECE. In Quart.

Ist von Robern S. 53, n. 429. auch von mir in den Annalen S. 250. n. 502. ansetzigt worden. Daß es ein Rurnbergisches Product sep, wird daraus geschlossen, weil sich manster Jörg von Withenberg, in der Vorrede, als den Berfasser angegeben hat.

290.) Bonaventurae Marienpfalter. Am Ende: Auff anregen nn vo beth wege andechtiger un gaiftiffer lenet hat ein erbere person diß ducht lein lassen druckt got un marie seiner lieben muter zu lob und ere — Un ist volendt zu Kurmberg auss Donerstag nach unser fraue Liechtmesetag in de sunsehandunger facht. In Duodez.

Wen bem in das deutsche übersetzte Marienpsaltern Bonaventurd handelt ausführlich inderert in seinem Nachtlichten B. 3. C. 300. u. f. In meinen Annalen babe ich C. 326. n. 687. eine demissen unbefannt geliberen Aussturglich Ausgabe von 1511. angeführt. Die gegenwärtige, noch ältere, war mit damals ebenfalls undefannt, und babe ich sie erst aus den Wirzburger gelebrten Anzeigen XXXVI. Ct. 1788. C. 452. sennen sernen, wosselbst der gelebrte berr Recensent meiner Annalen bemerket, daß er davon selbst ein schäsbares, auf Bergammt gedrucktes Examplar besigte.





## Dhne Anzeige des Druckiahrs.

### Johann Genfenfchmib, Undreas Brifner, Beinrich Refer.

291.) Isidori Hispalensis de Summo bono Libri tres. Am Ende vor bem Register: De summo bono Isidori hispalensis episcopi Liber finit feliciter Nurenberge zc. Folio.

Das Wert schöft faugt, ohne alle Borrebe, gleich auf der isten Seite bet isten Slats mit der folgenben Anzeige an: In critti nomine ineipti über pmus Leit yfidort dispalifes episcopi de summo dono Quod deus summus z incömutodis fie. Primum expiralum. Das erste Buch ift in 33. Capitel abgetbeilt. Das zwepte enthalt 44. Capitel, und das ditte dat 66. Capitel. 3u Ende diese Capitel auf der ersten Seite des Ga. Blate sieder obige Schusdnzeige; und dann solgt noch ein, nicht gar 2. Seiten flartes Register über die Liete bet fact Das gange ist also 65. Bl. kart. Litel, Custes, Blatterzablen, Signaturen sehlen durchgebends. Das Punct und die Signat (...) sind die einzigen Unterscheidungszeichen. Ungeachtet der Deursche aus Mende nicht angezeigt ist, so ist es boch zwerelsig richtig, daß bieses Wert aus der Sensenschwied Aussell aus der Gemelorium vielorum und die übrigen, unter den Jahren 1470. und 1471. angezeigten Swert geberacht worden sind. Wield von Rodern S. 54. n. 443. angezeigt, und ist in der Stadd bibliotder über a. 90. a.

292.) Isidori episcopi Soliloquia. Am Ende: Sancti isidori Ispalenlensia archiepi sinonima expliciti. In Folio.

Ein Pendant ju dem vorderzesenden grössen Werte blefes Bissofs. Es kang biefes liefte Wertgen gleich auf der iften Seite mit einem Peologus an, der die Ansschiedung einstem. Diefer Prologus lidori episcopi in solilogais eiusdem. Diefer Prologus ift aber nicht von dem Istdorius selbst, sondern von einem andern. Rach diesem folgt erst die Worrede des Istdorus, worinn er angeigt, warmu er diese Schrift Synonyma geheisen dade. Venit nuper, sagt er, du manus meus guaedam cedula Ciceronis, quam sinonimam dieunt u. f. w. Diese Synonyma num bade er nachzuchnur gesuch. Auch giebt er die Ursache an, warum er sein Werkzign So-illoquia genennet bade. Duorum autem personae die inducuntur; hominis & artionis dessentis; hominis & rationis consolantis. Das gange ist nur 18. Bl. start, und mit eben den Lypen gerdrucken.

brudt, welche ju bem unmittelbar vorbergebenden Werte eben dieses Bischofs gebraucht wurden. Es gehöret also auch unter die alteften Senfensemisischen Product. Anfangsbuchflaben, Blattergablen n. f. w. feblen durchgebends. Frevrag führt in seinem Adpar. T. II. p. 1183. ein paar ilingere Ausgaben an. Die gegenwärtige war ihm nicht bekannt. Rober führt sie S. 57. n. 467. an. Jit in der hiefigen Stadtbibliotberk n. 90. b. besindlich.

292.) Magistri Johannis de Gersona tractatus de regulis mandatorum. Im Cube: Explicit tractatus de regulis mandatoa Magistri iohannis de Gersona excellentissimi parisiensis cancellarii seliciter. Nurenberge. Impressorie artis industria efficiatus. In Folio.

Auch diese Gersonische Schrift ist mit den nemlichen Typen gedruckt, die ju den bery den vorderzschenden zedraucht wurden. Sie geddet also auch mit ju den Producten der Sens seinschmidischen Presse. Sie fangt auf der ersten Seite des ersten Blats mit solgender lles derschrift an: (1) Nelpit traktas Magistri Jahannis de gerson. Cancellarii parisensis. De regulis mädazorum. Et stringit velusionä processu sere tonun theologiam prasticam Emergulis mädazorum. Et stringit velusionä processu sere tonun theologiam prasticam Emergulis mädazorum. Et stringit velusionä processu sensen, vas diese Wert in sich balten Mache. Es ist ader nichts anderes, als eine, ohne Zusamnendang, gemachte Samulung der voor jüglischsten Sige aus der Moral, die ganz furz nach einander angeschützt werden. Siegen das Ende ist das Wertzen in Absätz gesteilt, die eigene lleberschriften baben, als de vielo gule, de lauria, de preceptis domini. Der leste handelt de martimonio. Der ersten 16. Bl. sind ganz, dann folge ind nables Blats, das nur auf der einem Seite gebruckt ist. Ein Beweis des Alle terthums! Den Beschlus machen noch drep Blätter, und zuletz sehrt debt obige Angeige. Im übriegen simmt es, in Ausseung der Einrichtung, vollfommen mit den depder dord fürzigen Stadtbiblioteck n. 20.0. d. beschällich.

293.) Joan. Gerson Tractatus, de trahendis ad Christum paruulis. 2m Embe: Explicit tractatus Magistri iohannis De gersona de trahendis ad xim paruulis seliciter Nuremberge. DEO. GRACIAS. In Folio.

Diefe Schrift Gersons ist, wie die vorberigen, aus ber nemlichen Presse, ohne Zweisest auch ju gleicher Zeit gekommen. Die Typen sind die nemlichen. Die Einrichtung ift ebens salls die nemliche. Boran steht: Incipit. Traktup, Magistri, Johanis, Gerson, De trabend. Ad eristum paruulis sub quatuor consideracionidus, Ist 10. Bl. start. Auf der ersten Seite des letten Blats steht obige Schusangeige. Die Rückfeite ist teer. Wird von Rober S. 55. n. 445. angezeigt. Ist wie ber biefigen Startbibliotbeet n. 90. e.

Aureola ex suauissimis falutiferisque floribus S. Hieronymi contexta. Fol.

Dieses Berk gehöret ebenfalls zu den dieber angezeigten altesten Rutnbergischen Probueten aus der Senienfahmtelichen Presser in Aufland ber Senienfahmtelichen Presser Sind in der in der Spren und der gans en Einrichtung, mit den vordergesenden vollsommen überein. Mus der Isten Seite des isten Blads stedet solgende Angeige: Incipit o Aure ils keliciter. Ex summismis fautikering floriog Georios consession auf der Russischen Blads ein Register der Stete Echten Sinds ein Register der Geberschlich, mit der Uederschrift; (1) Nelpiunt expitula Regule a den die nengiger der gelegten bestweiten. Petraus sie der Uederschrift; (2) Nelpiunt expitula Regule a den die in Register de guleerine. Petraus sie der Uederschrift; (3) Robert deutschrift, der in Regule und erheiten. Diet gind in XXX. Capitula getheilt. Das erste danders sit, als die Regula Hieronyml. Diet sind in XXX. Capitula getheilt. Das gange ift 38. Bl. start. In Robert Catalogo wird dies Aurenda ein und S. 1. n. 5. unter dem Jader 1470. und jum progrenmal unter den Schriften ohne Index C. 57, n. 468, angezeigt. Jene, mit der ausdrücksichen Anzeige des Jades, wird schwerzlich verdanden sein. Die zweite aber ist die gegenwärtige, und kann freplich unter das Jade 1470. gesehr werden. Ist in der biesigen Schadbibliotopeer n. 90. g. ingleichen unter den insernis n. 61. d. fernet n. 97. e besindisch.

295.) S. Bernardi flores nobiliores. Am Ende vor dem Register: Explicité exceptiones collecte de diuersis opusculis beati bershardi egregii abbatis clareuallésis. Versus. Fragt bishard's facer in dictis qui nardus: E qubb hic tract' lib' est in scripta redact'. Folio.

Unftreitig geboret auch Diefes Bert mit unter Dicienigen Producten, Die gu Anfang ber Buchbrudertunft in Rurnberg aus ber Senfenfchmid und Refertichen Breffe getommen find, indem die Eppen mit ben bisher beschriebenen auf bas genauefte übereinstimmen. Das gange ift mit gefpaltenen Columnen gebruckt, und fangt auf ber erften Columne ber erften Ceite bes erften Blats mit folgenden Bets an : Par eft inuerbie odoriferis hoc opus verbis. Nope gerit fores Bernhardi nobiliores. Dierauf folgt bie Borrebe bes unbefannten Cammlete Diefer Blumen, worinn er von biefem feinem Borbaben, und von ber Ginrichtung Diefer Cammlung Rads richt glebt. Diefelbe ift in geben Bucher eingetheilt. Das erfte banbelt de Deo patre filio & fpiritu fancto. Das zwepte de homine & anima. Das britte de Praetatis & predicatoribus verbi dei u. f. m. Ale ein Anbang find noch einige Servones de bestillims l'el genitrice Maria bengefügt. Unf ber erften Ceite bes letten Blate ftebet obige Colufanteige. Die Rudfeite Diefes Blats ift leer. Dann folgt noch ein Regifter, welches 4. Bl. fullet. Done Diefes Mer gifter ift biefes Bert 149. Bl. ftart. Titel, Unfanasbuchitaben . Blattergablen u. f. m. febr len. Das Papier ift weiß und ftart. Rober fubrt gwar in feinem Catalogo p. 2, n. rg. unrer bem Jahre 1472, biefe flores ex Bernhardi operib, collect, aus ber Bibl, Gottw. an. Allein ich bin ganglich ber Mennung, baf biefes bie eben befchriebene Ausgabe fen, bie gwar gemiff ju Rurnberg, und vermutblich auch im Jahr 1472, erfcbienen ift, am Ende aber feine Ungeige, weber bes Ortes noch bes Drudiahrs bat. Much im Geiner , Bublifden Bergeichnis C. 9. n. 30, siebet biese Anksade miter ben Schriften ohne Jahr. Es wird aber baben angemerket, bag diese Bund in der Lüberder Biblietbete in eben benisselben Bande bestudlich sen, weicher bes Bonnauerure breulisquim North, MCCCCLXXII. unbät ben Charfoldemi Sermones de patientin Jobi, North. MCCCCLXXII. entbatt, woraus wegen der Achnlichteit der Typen, der eichtige Schlug gemacht wird, das auch biese fie eres um iene Zeit, aus eben der Preste gekommen seon mussen. Unsere altere Bibliotbert im Sebalder Pfatrobo besiche biese Ausgade ebenfalls. Uederigens giebe auch Frezzugii Adpar. T. II. p. 879. sig, einige Nachricht won desem Werfe.

296.) Magistri Johannis de Gersona tractatus de arte audiendi confessiones. Assure explicit o Tractatus o Magistri o Johannis, gersonis. De remediis atra recidius peccati. DEO. GRACIAS. In Folio.

Diese kleine, nur 8. Bl. starke Schrift, worunter noch dazu zwen Blatter sind, deren Rücksteite leer ift, gehört noch zu den vordergebenden altesen Nürnbergischen Producten. Die Inypen sind wieder die nemlichen; sa wie sie auch in Ansehung der Einrichtung mit den vorzbergebenden übereinstimmt. Aus der ersten State sie erlen Blats steht: Ineigit. Trastaus de arte aussiendi consessionen Diesem ist noch bergedruckt eben desselben Trastaus de remedils contra recidium peccaci; wie solches in der Schusanzige bemerkt ist. Dieses in nicht zu überschen, um nicht aus einem Werte zwen zu machen. Im Röderischen Catalogo wird blese Wertgen S. SS. zwenmal angestigt. Einmal n. 471. und gleich darauf ohne Rumer. Ist in der hiesigen Beatribibliother n. 90. E.

## Johannes Regiomontanus.

#### 297.) THEORICAE NOVAE PLANETARVM GEORGII PVRBACHII ASTRONOMI CELEBRATISSIMI. Folio.

Rach aller Wahrscheinischeit ist dieses das erste Product aus Regiomontani Pressen in Naturders, das vennutdich um das Jahr 1472. jum Vorschein gesemmen ist. Bon dennstelle aussührlich der sein. Auf de Origind. vygogt. p. 62. 63. voo et das nemtiche Exemplar, das auf der hiesignen Stadtbibliotderk, unter den incertis n. 116. besind lich ist, angezistet. "Obiger Litel stehet auf der ersten Seite des ersten Vlate; wordul so geste das Wert selbs mit der Abbandlung De Sole ansängt. Es ist mut 20. Bl. start, und gehet auf der Räckfeite des seinen Vlate unter ju Erde. Justest sehe bes krinis. Aus A3. ders Angelge n. 456. sollte man fast schließen, als od am Ende der Oruskert angeziet wäre. Er dat aber den bengefügten Justes unter justen dere keinmächtig, und dernuchte aus dem von Schwarz 1. e. p. 55. bengebrachten Causlogo der Regionnontantschen Oruske sprüngelsen.

#### 298.) M. MANILII ASTRONOMICON. 2im Ende:

# M. MANILII ASTRONOMICON FINIS

R idetur merito fciolorum infana caterua V ulgo qui uatum nomina furripiunt. H eus quicúqs uelis latia perdificere musa S ydereos nutus fallere difficiles

M anilium fectare grauem: qui tempore diui
F loruit Augusti. Lector amice uale;

Ex officina Joannis de Regiomôte habitantis in Nuremberga oppido Germanie celebratissimo. Quarto.

Eine Seltenbeit von ber erften Geide! So viel ich weiß, bat man bieber nicht über fieben Eremplare davon auskindig machen fennen. Eines berfelben bestigt der glüdfliche Sammu fer so vielet Seltenbeiten, der würdige herr Prof. Schwarz im Allborf, welcher solches auch 1763. in einer eigenen Abbandlung unter bem Litel: Commentatio de prima Manilii Aftronomicerum seiti-me a Juanne Regimmentano Norimberges publicata, auf bas genaueste beschrichen hat; weramt ich mich bier auch bezogent baben will. Nur bliefe nuß ich bemerfen, daß bie fie Wert gleich auf der ersten Seite bes ersten Blate, ohne daß ein eigenes Litelblat vorberz gehet, also anfangt: M. MANILII ASTRONOMICON.

#### Carmine divinas artis &c.

Den Beschluß macht obige Schlusanzeige. Es enthalt ben blogen Tert, ohne Noten. Die Typen find die gewöhnlichen Regiomontantichen. Nach ber böchften Wahrscheinlichfeit vourde diese Beret, gleich nach bem vorherzebenden, und also entweder nech 1472, ober im folgenden Jahre gedruckt. Nober bat es E. 36. n. 455. angezielst.

299.) Calendarium Iatinum Joannis de Monte Regio. Am Enbe: DV-CTV JOANNIS DE MONTEREGIO. Quarto.

Bon biesem ungemein seltenen Regiomontanischen Kalender bat der fel. Schwarz in Altorf in seinen Docum de origine tropge, P. III. p. 63, u. f. Racheicht gezehen. Doch wird eine turze Beschereibung bestelden nicht überschigig seyn. Auf der Rudussche fer des fles fte bet velle Eglitische Ladelle für dem Jenner, um alle Rud und Boltmonde von 1475. bis 1513. finden zu tonnen. Denn bis dabin gebet dieser Kalender. Ber einem ieden Wonate ift eine selde Tadelle. Auf der erften Seite des zweiten Blate siedes, die zweite den Gonne Inda. Rechts find drep Linien; die erste enthalt die Jahl des Lages, die zweite den Gonne Lages.

tagebuchftaben, und bie britte ben romifden Ralenber. In ber Mitte fteben bie merfrourbig. ften Ramen ber Belligen. Links ift ber tagliche Connenlauf angemerfet, welchem auch ber Mondeftand bengefügt ift. Diefe Einrichtung ift ben allen Monaten benbebalten morben. Auf ber Rudfeite bes 13ten Blate ftebet bie Tabula Regionum, ober eine Sabelle von Bolugboben. Dun folgen auf s. Bl. Die Broiertiones ber Connen und Mondefinfterniffe von 1475. bis 1530. Auf ben folgenden 12. Bl. wird unter verschiedenen Abfcmltten gehandelt: de aureo numero; de cyclo folari & littera dominicali, de inditione, de intervallo & feltis mobilibus, de conjunctionibus ac oppositionibus Luminarium, de ecliptibus luminarium, de loco solis vero, de loco lunze vero, de magnitudine diei, de horologio horizontali, de notitia horarum aequinoctialium, de horis temporalibus. Den Befchluft macht eine Beftimmung ber Beit ber Ofterfener, Muf ber Rudfeite bes 12ten Blats gang unten ftebt: DVCTV JOANNIS DE MONTEREGIO. Dann folgen noch zwen Blatter mit vier Solifdnitten, nemlich Inftrumentum horaram inaequalium. Inftrumentum veri motus lunae. Quadrans horotogii horizontalis. Quadratum horarium generale. Das gange betragt alfo 32. Bl. Die groffen Unfangebuchftaben find gierliche in Soif gefchnittene Quabrate. Diet, Blattergablen , Cuftos und Gignaturen feblen. Die Unterfcheis bungszeichen find bas Bunct und Doppelpunct. Statt ber Abtbeilungszeichen ift bas Comma gebraucht. Die Inpen fint ble jest gewöhnlichen romifchen, ble gber ungemein nieblich fint. Rober bat biefen Ralenber C. 56. n. 457. angezeigt. Diefe Geltenbeit ift in ber Schwarzie fchen Cammlung in Altborf.

300.) Der deutsche Kalender von Johann von Kungsperg. Im Sie de: Also ist begriffen kurklich die kalenders nus von tuglichait nach meinem slechte tewische vond chlainem vermugen. Magister Johann von Kunsperck. Quart.

Ausführlich habe ich biefe imsemein groffe Seltenheit, die ich selbst beste, in meinen Annaten der altern deutschen Litterature S. 76. n. 38. beschrieben. Ich merte nur diese einige an, daß dieser Kalender, nicht, wie der nachfolgende, mit bereglichen Buchfaben, sondern mit, in Dolz geschuttenen gangen Tafeln gedruckt worden ist. Der Tept in dem latenissen Kalender ist etwas weitschiftliche, als in dem deutschen. Aberen bied diese Seltenheit imbenant. Sie ist auch in der Universtädsbibliotisch in Kelang. G. heren hofrath Pfeistero Begte. 32. G. S. 524. u. f.

301.) Der deursche Kalender von Johann von Küngsperg. Am Enver Also ist begriffen köreglich diff kalenders nuch wid tiglischait nach meine flechten tervesche und chlainem vermögen. IN. Johan von küngsperg. Quark.

And biefe Ausgabe, Die im hauptwert genau mit ber vorbergebenden übereinftimm:, babe ich in ben Annale. Der alteen beutschen Litteratur G. 77. a. 39. hinlanglich beschrie-

ben. Gie ift mit beweglichen Buchftaben gebruckt. Adbern blieb fie unbefannt. Gie ift in ber Ochrearzischen Canmiung in Altborf, auch in ber Seuelinischen.

302.) Ephemerides, quas uulgo uocant Almanach ad triginta duos annos futuros, ubi quotidie intueberis ueros motus omnium planatum capitisque draconis lunaris: una cum afpetibus lunae, ad folem & planetas. horis etiam afpetuum eorundem haud friuole adnotatis, neque planetarum inter (e afpetibus praetermitis. In frontibus paginarum posita funt indicia latitudinum, eclipses deniqs luminarium si quae suturae sunt, locis suis effigurantur. Nurembergae ductu Joannis de Monteregio. In Quarto.:

Co bat Regiomontan ben Titel feiner Ephemeriben in bem noch vorbanbenen und in Schwarzens befannten Documentis P. III. p. 55. iqq. wieber abgebruckten Inber feiner ebtes ten, und noch ju ebirenden Berte felbft angegeben. Bermuthlich follte berfelbe mehr Befchreis bung ber Epbemeriben, ale Titel felbft fenn. Dan bat, fo viel ich weiß, bieber noch fein Eremplar von benfelben entbeden tonnen. Der fel. Odwars munfchte febr eine gu Befichte ju befommen. 3ch freue mich alfo billig, eines, wie ich mit bochfter Babricheinlichfeit behaups ten tann, auf ber biefigen Ctadtbibliothed entbedt gu baben. Daffelbe bat nun freglich feis nen Titel, und wie es fcheinet, mochte es auch nicht gang fern. Die Ephemeriben fangen von 1475. an, und geben nur bis 1500. fort. Der Band ift übrigens mobl confervirt, und muffen alfo die fehlenden Jahre (benn Regiomontans Ephemeriden geben bis 1506.) vielleicht bamals bie Preffe noch nicht verlaffen haben. Co viel ift gang zuverläßig richtig, bag bie Typen eben bietenigen find, womit einige andere Berte, bie aus biefer Preffe gefommen find, gebruckt murben, wie ich nach ber forafaltigften Bergleichung verfichern tann. Den Unfang macht, auf ber erften Ceite bes erften Blats, ohne alle voranftebende Anzeige, Regiomontans Borrebe von ben Rugen ber Ephemeriben. Gie fangt an : Vium ephemeridis caiuflibet breuiter exponemus. Dies fe Borrebe fullet gwar bie benben Seiten bes erften Blate. Da fie aber nicht gang auf bie gwente Ceite gebracht werben fonnte, fo wird unten, nach ber letten Beile, mit ben Borten : Relique funt in ultimo folio huius, angezeigt, wo das übrige ju fuchen ift, und biefes findet man auch auf ber Rudfeite bes 14ten und letten Blate bes Ralenbere von 1475. in 18. Bei len, worauf noch bie Characteres fignorum Zodiaei, planetarum und afpectuum folgen. Die lets te Beile biefee Blate heißt : Tabelia lune & Tabula regionu quere i ultio Almanach. Diefes mare alfo ber von 1506. welcher aber in bem gegenwartigen Exemplar nicht gu finden ift. Die Einrichtung ift ben einem Jahr, wie ben bem andern, und gwar fo, bag allezeit guerft ein leeres Blat ben Anfang macht, worauf mit rother Dinte bas iedesmalige Jahr gefchrieben ftebet, (und ich follte faft vermuthen von Regiomontani Sand felbit; auch die im Jahr 1475. ben bem Monate Junius flebende Correctur icheinet von feiner Sand ju fenn.) hierauf folgt ber Ralender auf 13. gebruckten Blattern. Das Papier ift weiß und fein, wie ben Regiomentans übrigen übeigen Wecken. Diese gewiß groffe Seltenheit ist unter den libr. philosoph. 4. n. 300, auf der hiesigen Stadebibliocheck besindlich.

303.) Johannis Regiomontani Dialogus adueríus Gerardum Cremonenfem. Folio.

Diese grosse Seltenbeit, die zwar nur aus 9. gedruckten Blattern bestehet, und 1473. aus Regiomrontani Presse foll gestommen sonn, wird sehr aussubelich und grundlich im littee rarischen Wochenbil 1. Ib. S. 265. u. f. beschrieben. Nober dat diese Bertigen S.7. n. 459. angezeigt. Em Exemplar davon ift in der biesigen Stadtbibliotdeck unter den Libr. philosoph. n. 212. bessulich, und dem Aatoldischen Euclives von 1482. bergedunden.

304.) Maffei Vegii Philalethes. In Quarto.

So bekannt dieses satyrische Gespräch ist, (S. Freytags Adpur. T. II. p. 1239. fig.) fo wenig muste man bech bisber, daß eine Negaromontanisse Ausgabe dowon verhandem sey. Und diese fann ich gegenwärtig anzigen, weil ich sie selbst besige, und aus der Bergelechung mit andern Regiomentanischen Schriften gewiß versichern kann, daß es aus der Preste beise vertressischen Mannes gesommen ist. Den Ansang macht auf der ersten Seite die Borrede des Bertasses an seinem Bruder, mit der Uederschrift: Maffel Vesst in Under Diese geht auf der Rückseite des isten Blats ju Ende. Die gange erste Setze des zweigen Blats und der Rückseite des isten Blats und der Wildeliches und die Barbeite, nackend und gestügelt vorstellt. Ueder diesem holzschnitz, der den Philatesbes und die Kuldseite diese diese diese diese diese des zeien und lesten Blats sanz unten, ohne alse Schwänziege, nitt den Worten Vez aus wo de sessore in Geber diesen, zu sehe des zeien und lesten Blats, ganz unten, ohne alse Schwänziege, nitt den Worten Vez aus wo es sessore ihreden; in Ende. Alderen blieb es unbekannt.

305.) Magni Bafilii Liber ad Juvenes quantum ex gentilium libris ac litteris proficiant. In Quarto.

Auch dieses Wertgen ist zwerläßig aus Regionvontani Presse gefommen. Dasselbe ist eben so underdant gebiteden, als das vordergehende. Ich de beite es selbt. Den Anfang macht auf der ersten Seite des listen States eine Berrede des Uederseigers, mit der Anzeige: LEO. NARDI ARRTINI AD COLVCIVM SALVTATVM PRAEFATIO. Diese gebet in der Witte der Rückseite blese erften Blats zu Ende. Wie dem zwerden Blat fangt das Wertgen selds, mit der obenstedenen Anzeige am. Es gebt auf der Rückseite des toten Bl. zu Ende. Zu elest ibese blos kinkl. Die gehöften und kleinen Buchzäheln sib den entlichen, die zu vorderzeichnen Wertgen gebraucht worden. Lieden bie de ebenfalls underannt.

306.) Tabulae Directionum a Regiomontano editae In Folio. Tabula magna primi mobilis cum ufu multiplici rationibusque certis. In Quarto.

Riber

Adder hat bende n. 460. und n. 461. aus Doppelmavers Racht, von Murnhergischen Aufliten angeführt. Rach Doppelmavern sind sie 1475. gedruckt worden. Ben dem, in sorma parente gedruckten Index der Regiomantischen Drucke giede der sie Schwarz 1. c. S. 54. Nachricht.

#### Unton Roberger.

307.) Vitae philosophorum & poetarum. Am Ende: Explicit vita philosophoa. Folio.

Unter ben Jahren 1477. und 1479. find icon gwo Rurnbergifche Musgaben von bies fen Vitis philosophorum angezeigt worben. Much bie gegenmartige, auffer Etreit viel altere, bie ohne Ungeige bes Drudortes, Jahres und Druders ericbienen ift, tann mit volliger Ge wigheit einer Rurnbergifchen Preffe, und gwar ber Unton Robergerifchen jugeeignet werben. herr Denie giebt fie gwar in ben Werfmurtiaf. ber Gar. Biblioth, C. 201. n 110, fur ein Briedrich Creugnerifches Product aus. Allein ich hoffe oben G. 9. n. 9. unter bem Iabs re 1472. wo ich bas Alcinoi Disciplinarum Platon. epitoma angeigte, binlanglich bewiefen gu baben, baß fowohl biefes Epitoma, als bie Vitae philosophorum und noch wen andere Schrife ten, bie mit ben nemlichen Typen gebrudt find, und bie ich fogleich anzeigen werbe, famtlich aus Unt. Bobergere Preffe gefommen find, und unter bie erften Producte feiner errichteten Buchdruckeren gu gablen find. Bas nun biefe Unegabe felbft betrift, fo bat biefelbe herr Denio I. c. auf bas genauefte befchrieben, fo bag ich nicht mufte, mas ich bingufegen follte. Rur biefes will ich noch bemerten, bag bie Enpen noch febr fcharf find, und bag alfo auch biefes Bert wenigftens in bas 3abr 1472, ju feben ift. Das gange ift mit fortlaufenben Zeilen gebruckt, bis auf bie voranftebenden benben Regifter, welche mit gefpaltenen Columnen gebruckt find. Im Moderifden Catalogo wird biefe Ausgabe nicht angezeigt. Ein Eremplar ift in uns frer altern Bibliothed im Gebalber Pfarrhof n. 140.

308.) Poggii facetiae. Am Ente: Poggii florentini ac fecretarij apoflolici facetiau liber expletus est feliciter. Fol.

Auch bieses beruffene Buch ist mit eben ben Typen gedruckt, wie das vorhergehende und nachfolgende; folglich gehöret es ebenfalls unter Anton Robergero erste Drucke. Eine Creuffnerische Ausgabe ist unter dem Jahre 1475. so, wie eine andere, aus eben dieser Presse gestommene, unter den Buchern ohne Jahr angezeigt worden. Mit beyden stimmt die gegen wörtigs in der Haupflache vollsommen überein. Kur unterschotet sich diese von den berdeu Ereussnerischen, daß sie fein Register dat, vielmehr fangt gleich auf der ersten Seite des ersten Blats der Prologus mit der voranstehenden Anziegs an: Poggy sorenini Oravoris elogemissimi. ae kererarij ppliel. Acetial über ineipit seliciter. Prestato. Diese Vorrede gebet oden auf der Kuckelie zu Ende, und unmittelbar darauf deben die keetine silbst an, und ges den auf der ersten Seite des leigten Blats, gang oben, mit der odigen Schusdanzieg zu Ende.

Muss übrige biefes Blats ift leer. Das ganze ift mit fortlaufenden Zeilen gedruckt und 45. Bl. ftart. Jede ganze Seite hat 32. Zeiten. Anfangsbuchftaben, Cuftos u. f. w. feblen. Das Punct ist das einzige Unterscheidungszeichen. Das Papier ist ebenfalls ftart und weiß. Quch biefe Ansgabe ist correcter, als die erfte Ereuffnerliche von 1475. Wird im Robertschen Cataloge nicht angezeigt. Ift in unfere altern Bibliotheck im Sebalder Pfarrhof n. 140. auch in der Stadtbibliotheck unter den Incertis n. 111. e. besindich.

#### 309.) Honorii Augustodunensis Libri tres de Imagine mundi. Folio.

Diefes ift enblich bas vierte Bert, bas in ben afteffen Probucten, aus Unt. Rober: gere Preffe gebort, und mit eben ben Eppen gebrucft ift, Die gu ben vorbergebenben bren Berten gebraucht worden fint. Bon bem Berfaffer giebt Samberger in feinen Radrichten T IV. 6. 243. ingleichen Berr Germiller 1. c. Fafe. I. p. 179. Die notbige Ansfunft , und bemeift mit Sambergern aus bes le Beuf Recueil de diver, ecrits pour eclaireir l'hittoire de France, T. I. p. 254. fqg bag er fein Frangofe, fonbern ein Deutscher gemefen fen. Er foll ju Raifer Conrade III. Beiten, im gwolften Jahrbundert gelebet baben. Den Anfang macht auf ber ers ften Ceite bes erften Blate eine turge Epiftola eines Chriftianas an ben Conorius mit ber Ueberfcbrift: Civiftianus ad folitariu quendam de ymagine mundi. Honorio. In berfelben erfucht er ibn , biefes Bert tu fcreiben. Quare, fast et, quia te immenfa favientia circumfulfum cognosco. Cum aliis multis deposco; quatenus aliquam scintillam tuae flamineae scientiae cum tibi non minuatur, nobis impartiaris & positionem orbis quasi in tabella nobis describas. Miferom enim uidetur propter uos res factas quotidie spectare, cum iumentis insipientibus quid fint penitus ignorare. Darauf folgt: Prologus de ymagine mundi. Honorig. In benifelben fagt honoring: Ad instructionem itaque multorum quibus deest copia librorum hic libellus edatur; nomenque ei imago mundi indatur, eo quod dispositio totius orbis in eo questi in speculo conspiciatur. Siers aus tann ber Inhalt bicfes Bertes abgenommen werben. Daffelbe ift in bren Theile getheilt. Der erfte enthalt eine allgemeine Befchreibung ber Belt. Der zwente handelt von ber Beit. und von ben verschiebenen Gintbeilungen berfelben. Der britte ift eine furge Chronid vom Anfang ber Belt bis auf Raifer Conrad III. von welchem aber ber Berfaffer weiter nichts fagt, als: Conradus regnauit anos xilij. Und bamit enbiget fich auch bas Bert, ohne fernere Coluffons jeige, oben, auf ber erften Ceite bes letten Blate, welches übrigens vollig leer geblicben ift. Das gange, fo ebenfalls mit fortlanfenden Beilen gebruckt ift, beträgt 46. Bl. Jebe gange Ceite enthalt 30. Beilen. Anfangebuchftaben, Cuftos u. f. m. feblen. Das Papier ift weiß und ftart. Diefe bren nacheinander angeführten ichagbaren Berte, nebft ber oben, unter bem Jahre 1472. angezeigten Epitoma Alcinoi, Die famt'ich in Anfebung ber Epren, bes Papiers und ber Ginrichtung mit einander genau übereinftimmen, befinden fich, in der altern Bibliothed in bem Gebalber Pfarrhof, in einem Band n. 140. benfammen.

#### Briebrich Greugner.

310.) Pfalterium latinum.
2lm Enbe:
Finit pfalteriú Impressiú per Fri
dericú Crewsner de Nurenberga
Laus deo Clementissmo. Quarto.

Diefe Andaabe ift von mir in ber Gefdichte ber Würnberg, Bibelausgaben C. I. n. f. binlanglich beschrieben morben. Es mar mir aber bamale nur biefe einzige Unsgabe bes tannt. 3d mar auch bamale noch ungewiß, ob nicht bie von Robern C. 5. n. 33. angezeige te Ausgabe vom Jahr 1474. boch existiren mochte, und vermuthete noch immer, bag eine fels che Ausgabe vielleicht in ber biefigen Stadtbibliothed vorhanden fenn tonnte, gumal ba Sque berrus in feinem Caralogo bavon Ermalnung getban batte. Da fich aber nachber, bas in ber Stadtbibliothed befindliche Exemplar gefunden, und ich noch uber biefes eine grente Ausgabe m erhalten bas Gluck batte, fo bin ich nun im Stande, mit bochfter Babricheinlichfeit zu bes Rimmen, erftlich, bag fein, von Creufiner gebrucktes lateinisches Pfalterium, eine Ungeige bes Drudighres bat, und baff folglich bie benben, von Rober n. 33. unter bem Jabre 1474, und n. 82. unter bem Jahre 1477. angezeigten Pfalteria majoribus characteribus mit Bemerfung ber Drudiabre nicht vorbanden find; es batte folglich in berrn Mafchene Bibl, Sacr. P. H. Vol. III. p. 265, bie Ausgabe von 1474. ficher wegbleiben fonnen. Zwertene, baf bagegen gwo perfchiebene Musgaben, benbe ohne Angeige bes Drudiabre criftiren. Gine bavon bat Rober unter ben Buchern ohne Jahr G. 55. n. 447. richtig angezeigt, und biefe ift auch von mir, wie oben gebacht, befchrieben morben. Gie ift mit Diffalbuchftaben gebruckt, und 162. Bf. fart. Muf ber Rudfeite bes letten Blate feht obige Ungeige, eben fo abgetheilt, wie fie oben abgebrudt ift. Die bren erften Beilen bes erften Pfalms find folgenbermaffen abgetheilt :

(B) Eatns vir qui no abiit in cofilio inio

ru zi via peccato.4 Diefe wirlich groffe Celtenbeit ift nun ju Stuttgart in ber Bergoglichen Bibelfammlung.

311.) Pfalterium latinum.

21m Ende:

Finit Pfalteriú Im flum p Fride ricum Crewsner de Nurenberga Laus deo Clementissimo. Quarto.

Diefes ift nun die groepte Ansgabe bes feltenen , mit Miffalbuchftaben gedendten Greufnerifchen lateinischen Pfalterii. Sie ftimmet groat in der Sauptfache, mit der vorbergebenden

the way Google

auf bas genauefte überein. Doch paffen bie Zeilen nicht auf einander. Auch bat biefe verfchie, bene, von der ersten abweichende Lesarten. Ueber dieses ift auch eine Berfchiebenbeit im Dad ben ber Schlufangeige. Die vier erften Zeilen in dieser Ausgabe find folgendergestalt gesetht;

(B) Eatus vir qui no abiit in conilio ipi orū & i via pecca to 4 ñ steit: z in ea

Auch biefe Ausgabe ift-nun in ber Gerzöglichen Bibelfammlung ju Stuttgart. Doch habe ich erft neuerlich wiederum ein wohlhebaltenes Eremplar ju erhalten bas Glud gebabt.

312.) Notabilis expositio super canonem missae. 21m Ende: Impressor isti exposicois canois missa Frideric Creussner. In Folio.

Der Berfasser wird nicht angezeigt. Auf ber isten Seite des Isten Blats fångt das Wert seibst mit der folgenden Anzeige an: Incipit notabilis expositio super ennonem misse. Es sig nur 12. Bl. ftart, und gebet auf der ersten Seite des stesten Blats mit der obigen Schlusgenzige zu Ende. Die Ruckseite fleer. Titel, Blattezablen u. f. w. feblen. Wied von Aldoder S. 44. n. 442. angezeigt, und sit in der Universitätsbibliother zu Berlang n. 188.

313.) Mag. Johannis de Gerfona tractatus de modo audiendi confefficnes. 2tm Ente: Explicit opus Magiftri Johannis Gerfon facre pagine doctoris, nec non Cancellarii Parifienfis quod intitulatur remedia contra recidiua. Folio.

Ift ein Nachrund ber vorhin E. 163. beschiebenen Sensenschmidischen Ausgabe. Auf ber ersten des ersten Blats sieht: Magiter Johanes Gerson Doetor kere pagine & Cancellativa parisense. de modo audiendi consessiones, cum pulchris circumlanciis & considerationibus, Worauf der Tractat selbst anfängt. Auf der Näckseite des vierten Blats gehet derselbe zu Ende, mit der Anzigier: Explicit opus — De modo audiendi &c. Unmittelbar darauf fängt dann der zweite Anzigier: Explicit opus — De modo audiendi &c. Unmittelbar darauf fängt dann der zweite Anzigier (Hiseft. Beyde Tractate pusammen dertagen also 9. Bl. Blättergablen, Eustos, Signaturen sehlen durchzehends. Das Punct ist das einzige Unterscheidungszeichen. Ungsachtet weder Orusker noch Oruskert genennet sind, so zietzet es doch der Anzenschein, das dies Wiersgen aus Friedrich Ereußnere Oruskeren in Nürnderg gekommen son. In Adders Catalogo wird diese Wiersgen aus Kriedrich Ereußnere Oruskeren Indentite Transport wird der Kalogo heiteber. p. 166. angezeigt. Da ich das, in tiesem Catalogo demertte Eremplar, selbst vor mit gehadt dade, so fann ich desto gereisse versicheren, das am Ende, bles ddies Echslängisch, oder Semertaug des Jahres dessinisch sein ist 1478. aber ist erst in dem solgenden Tractat de indulgentiis, den ich unter eben diesem Jahre angezeigt dabe, bemerket worden. Der Band,

in welchem beibe Tractate, nehft andern in der gedachten Biblioth. Heilsbr, befindlich find, ift p. 166. n. 189. angegeigt. Ein Erentplar bavon ift auch in unfter altern Bibliotheck im Se balber Pfarrbof n. 196. e. befindlich.

314.) Decifio confiliaris fupra dubio producto de indulgéciis: edita per reuerédú in xpo patré. & dím. fratré Antoninú de ordine jdicato 4 Archiépm Florentinú doctorem claristimum. Um Entre l'impressim y Fridericum creussner ciuem Nurmberges. Fol.

Dbige Anzeige stebet oben auf ber Rudfeite bes isten Blats; benn die iste Gete ift seer, worauf sodant die Decisio constituies selbst ankangt, worten ber Bertasse gestebet, quod de indulgentiis nil expresse habenmus ex sacra seizerus; daß sie aber von der Kirche, die niche itre; fepen verordnet worden. Dann zeigt er, mas fie für einen Werth hae ben u. s. w. Diefes Wertgen ist nur 10. Bl. fart, und gebet auf der Rudsseite des toten Blats, mit obiger Anzeite des Fruckers zu Ende. Tiet, Blaterzablen, Eustos n. s. w. seten. Ich sind biefe Ausgabe sonit nitzende Eine andere, mit zwen nabern Technaten vers mehrte Ausgabe, ist unter dem Jabre 1478. angezeigt worden. It m Rederschen Catalogs S. 36. m. 422. angezeigt, und in der Universitätsbibliother zu Verlang n. 188. besindlich.

315.) Opusculum, Pharetra appellatum. Am Ende: Laus Deo clemétissimo. Fricz Crusner. Folio.

Dan bat biefes Bert bem beil. Bonaventura quaefdrieben. Es ift aber febr mal te fcheinlich, bag ibm folches nicht jugeeignet werben tonne. (G. Oudini Commentat, de fer. ecc'. Vot. III. p. 401. Das Bert felbft fangt oben auf ber Rudfeite bes erften Blats, mit einer turgen Borrebe bes Berfaffere an, worinn er fagt, baff er biefes Wert ju Anfang feiner Betebrung verfertiget und es barum Pharetram genennet babe, quoniam ficut in pharetra iscula reponuntur, quibus hostis hostem ferit vulnerat deileit, fic & hic variae autoritates fide dignorom. quas fi monu operationis tenemus, hoftem antiquum deficiemus. Das Bert felbit ift in wier Bucher, und iebes Buch wieber in verfcbiedene Capitel eingetheilt. Im gangen ift es nichts anders, als eine Cammlung von Stellen aus ben Patribus, Die nach gemiffen Dates rien geordnet find. Muf eben biefer Geite fangt noch bas Bergeichnis ber in bem erften Buch anthaltenen Capitel an. Um Enbe ftebet blos obiger Rame bes Druders. Das gange ift 90. Bl. ftart. Die lette Ceite ift leer. Titel, Unfangebuchftaben u. f. m. feblen. Es ift noch ein anderes Bert unter bem Titel Phareta vorbanden. Ber bemfelben ftebet bie nemliche Bore rebe , nur etwas erweitert. Doch bas Bert felbit ift von bem gegenwartigen verfcbieben. Denm nicht zu gebenten, bag es ungleich frarter ift; fo find barinn, Die aus ben Batern gefammelten Stellen, nach bem Alphabet, unter gemiffe Articlel gefeht worben; fo bag ce eis gentlich ein Florilegium patrom genennet werben follte. It in Robers Catalogo p. 55. n. 449. angezeigt. Ift in ber Stadtbibliothect n. 127. d. befindlich. 216.) To316.) Johannis Andreae tractatus super arboribus consanguinitatis & astinitatis nec non spiritualis cognationis. 21m Ende: Impressum p Fridericum Creussner de Nurmberga. In Polio.

Unter den Jahren 1477. 1478. 1481. und 1483. sind Creuffnerische Ausgaben von bier sim fleinen Werkzen angezeigt worden, mit denen auch die gegenwärtige in der Daupslache übereim fimmet. In derselben föndt der Eingang auf der Kücksteie des erften Blads an. Sanz judigt stehet obige Anzeige, folgisch seht in dieser Ausgabe der Arbor cognationis spiritualis. Auf einer vollen Seite stehen meistend 36. Zeisen. Diese Ausgabe besigt here Prof. Schwarz in Altvorf; aber auch noch eine zwozie, die mit derselben meistens übereinstimmt. Doch sänzt der Eingang sogleich auf der erfelte Mette den Blads an. Idee volle Seite da 34. Zeisen. Inne erste Ausgabe besigtit auch herr D. Seemulter im Fase. I. Biblisch. Ingolit. Ircund. Typogr. p. 145. Im Nöderischen Die Seemulter im Fase. I. Biblisch. Ingolit. Ircund. Prof. 3 dars nicht ausgezeigt worden.

317.) Joh. Andreae tractatus super arboribus &c. 2m Ende: Impressum per fridericum Creuisner de Nurmberga. Folio.

Diefe Ausgabe ftimmt mit ber, unter bem Jabre r477. beschriebenen überein. Sie ift to. Bl. fart. Auf ber Rufefte bes 4ten Blats ftebt ber Arber Confinguiniatis. Auf ber ersten Seite bes 8ten Blats, fiebt ber Arber affortatis, berbe in hotz geschnitten. Die tetten Z. El. banbeln. de cognatione spirituali. Dibge Schlusaussig fiebt auf ber Russestebes letten Blats in ber Mitte. If in ber Stadtbil lootber, unter ben ineere, n. 74. 8.

318.) Poggii facetiae. 2m Enbe: Poggii florétini fecrétarij apl'ici facecia 4 liber explicit felicit. Folio.

Es ift biefes gang zwerläßig, ein Product ber Kriedrich Creuffnerifden Preffe, wie ich, burch genaue Bergleichung mit ber, unter dem Jahr rays. S. 25. angezeigten Erugureischen Ausgabe biefes Wertes vonlähmen überzugt worden bim. Richt nur die Topen, finmen auf das genaueste überein, sondern auch die gange Einrichtung in berden, ist ünger balte, als die eben gedachte. Den Anfang macht auch bep dieser eine Kachenregister, obne Litel und worlauffar Angelge. Die erste Zielle prift (D) E amieorum pusclatee seecia edura vij. Roslatch ift der oben S. 25. bemertte Druckschler verbestert. Dieses Register ift ebenfalls 5. Bl. fart. Dann solg zu Anfang des schilfen Blats die Borrede des Arzfassers mit der Angelge e Poggy florentini Oratoris eloquentifilm as secretait op stolle seeciarum incipit feliciter. Prefetio. Ne medi carpara opus ppter eliquentie tenusiatem. Ju Ende dieser Borrede beiste es stohig: & adingenii exercitum schipst. Dann solgen die Preceize, wie in iener Anshade. Obige Schlusanges fieht auf der ersten. Seite dels. Iegen Blats. Die Rückseite ist iere. Das gang, so

mit fortlanfenden Zeilen gedruckt ift, betragt mit dem Register 61. Bl. Db nun wohl die Zabl ber Blatter in berden Ausgaben einerlen ist, fo weichen boch berde in Anstbung der Euntebel lung ber Zeilen von einander ab. Groffe Anfangsbuchstaben, Bidterablen u. f. n. feblen. Das Papier ift weiß und ftart. Diese Ausgabe bat Rober nicht angezeigt, eben so wenig, als die E. 168. n. 308. angeführte Robergerische, ebenfalls ohne Jahr gedruckt. Sie ift in nur fere alteen Bibliotebec.

319.) Donatus. 2m Ende: Impressum p Fridericum Kreusner. Quarto.

Eines ber altesten Producte aus Creugners Preffe, und eben so, wie feine Plateria, gang mit Missalbuchstaben gebruckt. Es fangt gleich, ohne alle Anzeige auf der erften Seite bes erften Slats, mit der Krage an: (P) Arresoranis quot sit. Das gange betragt 22. Bl. Obige Schlusanzeige fiebt gang unten auf der Nuckteite des legten Blats. Jede gange Seite bat 24. Beilen. Die Stadbeibliothert besitst ein Eremplar auf Pergament gedruckt. Ift von Rober nicht angezeigt.

320.) Donatus Venerabilis Magistri Joh. Gerson. Am Ende: Explicit donatus egregii doctoris Johannis Gerson Cancellarii Parisiensis. In Folio.

Ift mabricheinlich ein Product aus Friedrich Creuners Druderen, und mir 7. Bl. fact. Boran fiebt: Incipit donatus Venerabilis Magitti Johannis Gersom Cancellarii Parifiensis. Die grammatifalischen Fragen werden, auf eine oft gezwungene Art, meralisch und theologisch beantwortet. Man zweifelt iest, ob ber sonst Ruge Gerson so etwas babe schreiben fennen. Birt ben Adder S. 55. n. 446. angezeigt, und ist in der Schwarzischen Sammlung in Alteorf.

321.) Rudimenta grámatice ad pueros De Remigio. Donato. Alexandrogs fludiofissime lecta. 2im Ente: Impressus per Fridericu Kreusner. Laus deo clemétissimo. Quarto.

Dbiger Titel fiebt über einem holgichnitt, ber einen Lebrer mit feinen Schillern vor, fiellet. Das Wert-flibf fangt gleich mit ber erften Seite bes zwepten Blate, ohne Borrebe an. Auf ber erften Seite bes lehten Blate fiebet obige Schluftangeige. Die Tückfeite ift leer. Das gange ift 40. Bl. ftart. Rober hat biefes Wertgen nicht angezeigt. Ift in ber Schwarzisiften Sammlung in Alteborf.

32a.) Artis gramatice introductoriú. In octo pteforonis. In cóftrutóes. In epi'as conficiódas. fere ex Nicolai Peroti gmatici eruditifimi tradicónibº a mgro berñardo perger traflatú studiosis-

fime

fime Incipit feliciter. 2m Ende: Gramatices opusculum perutile finit feliciter. Impressus per Fridericum Creussner. Laus deo clementissimo. Onarto.

Ben biefer lateinifden Sprachlebre, bie von einigen Biener Schullebrern, befonbers Don Bernbard Derger, jum Beften ber Jugend, Die fich bisher mit gwedlofen Unweifungen bebelfen muften, beforgt murbe, liegt bes berühmten Micolaus Perotus Grammatid gunt Brunde. Rach obigen, auf ber erften Geite bes erften Blats allein ficbenben Titet folgt auf ber erften Seite bes gwenten Blate Johannis caffis. ciuis winenfis. cui prefens opulculum ad imprimendu traditu eft. prefacificule. Johann Caffie, von welchem weiter nichts befannt ift, ale baft er ein Biener Buchbanbler gemefen fenn foll, legt in Diefer furgen Borrebe, beim Bertgen ein groffes Lob ben. Muf biefe Borrebe folgt Prefatio in artis gramatice introductorium. Diefe ift von ben Biener Schullebrern , worinn fie von ibrer gegenwartigen Arbeit Rache richt geben. Die bem britten Blat fangt nun bas Wert felbft, mit bem erften Buch an. Bor bem grenten Buch ficht noch eine Borrebe bes Mattheus morethus Brixianus artium & medieine doctor an ben Tobann Caffis, worinn tener fein Urtheil über biefes Bert, auf Berlane gen bes Caffio fallt, bas febr gunftig ausfallt. Den Befchluf macht auf ber Rudfeite bes letten Blats obige Anzeige. Das gange ift 67. Bl. ftart. Ereufiner mag biefes Bert ju Ans fang bes letten Decennit bee isten Ceculi gebrudt baben. In herrn Denie Wiener Buche druckergefchichte mirb C. 13. u. f. eine Wiener Ansgabe von 1502, befchrieben, bie mit ber unfrigen genau übereinftimmt. Much giebt herr Denie bafelbft Rachricht von bem Bernhard Derger, melder werft an ber Ctabtichule in Bien ftunde, nachber Brofeffor ber Philosophie und endlich gar oftreichifcher Rangler geworben. Bird von Robern nicht angezeigt. 3ft in ber bieffgen Stadtbibliotbeck unter ben Libr, philosoph, 4. n. 20, e. befindlich.

323.) Fulgens atque perutile opuículum artis grammatice introdutioriá A viro Joháne greuífer Tuberino bonarum artium Alme vniuerítais Parifienfis Magistro editum atq3 compositum. In Quarto.

And diefes Wertzen ift zwertassig aus Leierich Creusners Presse gefoumen. Die Typen sind bie nemiticen, womit er das verherzeichende Wertzen dendte. Son dem Werfasser Iodann Greusser, oder vielleicht Rreutzer, ist niete dem Jadre 1495, ehr Pass male anges eigt worden. Sesamokritiges Wertzen ist dieber unbekannt geblieben. Er dat selches Kried diechen, Marger, von Brandenburg und feinen Sohnen zugeelgnet. Die Jueignungsschrift ist datiet: Er Rechnung tuberina Anno salatis nostre bisilekmo quadringenessmo nonngesimo gurropriale kalcidas Januarii. Das gautz beträgt 36. Bl, Ift in der hiesigen Stadbbibliotheck unter ben Libr, philosoph, 4. n. 20. C.

324.) Dio-

324.) Diogenis philosophi Epistolae a Fr. Aretino e graeco in latinum traductae. 2m Ende: Hoc opus exiguum diligens sculpsit Pridericus Nurmberge Creusaer arte fabrili sua. Folio.

Roder bat es aus der Scheurlifchen Bibliothed G. 56. n. 453. richtig angezeigt.

325.) Joannis Matth. Tuberini — relatio de iudaeorum quorundam malitia in puerum christianum facta. Arte sua hoc opus exiguum condidit Fridericus Creusuer. Folio.

Ift ebenfalls in der Scheurlifden Bibliothed befindlich und von Aoder n. 453. anges geigt worden. Ift auch in ber Stadtbibliotheck.

326.) C. Cornelii Taciti Germania. In Fol.

Scheinet ebenfalls aus Ereugnere Preffe gefommen ju fenn; wie Rober n. 472. bes mertt bat.

327.) Die Auslegung bes Amts ber heiligen Meffe. Sollo.

In ben Annalen ber altern b. L. S. 19. n. 17. babe ich biefes Wert genau beschrieben, umb foldes bamals bem Conrad finer jugeeignet. Ich babe aber nach wiederbolt ans gefellter Bergleichung gefunden, baß solches unserm Friedrich Creußner unmöglich absufpres chen fen. Die Typen stimmen unter andern auf bad allergenausste mit dem, von ibm 1473. ger bruckten, und von mir, oben unter diesem Jahre beschriebenen Tractat wider die Juden auff genausse übereit. Nech nuß ich annaten, daß es in ben Annalen in ber Schlisfangeigt die ses Wertes 1. e. beissen muß; ende sied bad buch. Das ma nent die außlegung u. f. w. Ist in der Stadtbibliotbeck unter den incere. n. 83. 4.

328.) Die golone Bulle Rarle bee vierten und Reformation Friedrichs

bes britten. Solio.

Diefe Ausgabe, die juverläßig aus Friedrich Creufiners Areffe, um 1474. gefonimen ift, babe ich in den Amalen der afteen d. E. 31. n. 51. beforteben. Ein gleiches ist auch von Peren Denis in den Merkw. der Garellischen Biblioth. E. 198. n. 108. gescheben. Addern blied beise Ausgabe unbefannt, dech hat er, die ju dieser Ausgabe gehörige Reformation Raiser Friedrichs n. 378. angeführt.

329.) Db einem mane fen guneme ein eeliche wend ober nicht. Solio.

Unter dem Jahre 1472. ift eine Friz Ereisnerifide Ausgabe tiefes Wertgens des Als brechts von Kyde angezeigt worden. Auch diefe ift, aller Wahrscheinlichteit nach, aus der nemlichen Presse gefommen. Ich habe sie in den Annalen S. 67. n. 16. beschrieben. Re-

ber

der bat diefe Ausgabe unter dem Jahre 1472. C. 2. n. 14. angegeigt. Gie ift in der hiefigen Stadtbibliotbect.

330.) Das ift die loblich Legend von Raifer Carls strept vor Regenfpurg geschehen. 2m Ende: Gebruckt burch Brig Creufiner. In Quart.

Diefe Ausgabe wird von bem murbigen herrn Recenfenten meiner Annalen in ben Tubingifchen gelehrten Angeigen 1789. St. 2. S. 15. angezeigt. Sie war Robern nicht befannt.

331.) Regimen sanitatis ju teutsch das bud, von der ordnung der gefundbeyt. Um Ende: Das hat gedruckt Frideich Crewsner im Murinwerg. In Solio.

Ift in ben Annalen ber altern b. L. S. 36. n. 60. angezeigt und beschrieben worben. Bernutblich ift biefes die nemliche Ausgabe bie Abber S. 43. n. 332. unter bem Iahre 1493. angeführt, und die Berr von Mutre in seinen Merkwirdige. S. 595. ohne andere, als die Robertischen Zeugen gu Gennen, unter biefes Jahr gestelt bat.

## Georg Stuchs, Conrad Zeninger, Caspar Sochfeber.

332.) Das ift die loblich legend von des großen Rapfer Raris ftrent vor der fiat Regenspurg geschehen. Gebruckt ju Mucenberg burch Jobannem Stuchs. In Quart.

Diefes Werkgen wird von Adder C. 55. n. 450. aus der Scheurlifchen Bibliotheck angeführt. Der Druder wird tein anderer, als der bekannte Georg Stuche von Gulibach fenn.

333.) Det Serymaner durch Caspar Sochfeder ju Muremberg zu drub cen verfugt u. f. m. In ?1. Octav.

In ben Annalen ist bieses Gebetbuch, aus Niederers Rachrichten B. 1. S. 157. wo es ausführlich beschrieben worden ist, angezeigt worden. Robern blieb es unbetannt.

334.) Dyonysii ariopagite doctoris Jerarchici vita & oratio ad eundem archipontiscem ac martirem gloriossismum deuotissima. Am Ende: Hierarchici dionissi legenda una cum oratione pulcra sinit seliciter Numberge per Caspar Hochseder sideliter impressa. In Quarto.

Diefe Legende bat Rober C. 57. n. 462. aus einer fichern Quelle angezeigt.

335.) Aphorifini Hippocratis latine Nuremberge per Cafpar Hochfeder. Quarto.

Bird von Rober C. 55. n. 448. angezeigt und befchrieben.

336.) Tractatus de futuris christianorum triumphis in saracenos Magistri Johannis viterbiensis. Am Ende: Explicit opus Magistri Joannis Nannis de futuris &c. In Quarto.

Derr Biblioth. Strauf bat biefes Wertgen, bas ein Penbant ju bem, unter bem Jahr er 1481. C. 68. n. 95. angetetten, Tr. de Turcis iff, in ben Monam. typngr. p. 156. beichrieben. Sicher ift baffelbe, mie am Ende bie Indicis ausbructlich fiebet, in Murnberg ge-bruckt und aus Conrad Jeningero Prefix gefommen. Nober bat es S. 53. n. 470. angezeigt.

337.) Ein maisterlicher spruch von der erlichen fürsichtigen Ordnung vnd regierung in der loblichen Stat Nüremberg. In Quart.

Bird von Robern C. 58. n. 474. aus ber Scheurlifden Bibliothed angegeigt.

338.) Non fant Sebalt dem hochwirdigen vnd hepligen Saubtherren der fenferlichen flat Murnberck, seyn leben vnn mit vil wunderzeichen die er gethan hat In Quarr.

Bon biefer Legende ift in den Annalen C. 23. n. 27. einige Rachricht gegeben woer ben. Aber bat diese Ausgabe C. 58. n. 473. angezeigt. Jum Beidium muß ich noch bee merten, daß der, n. 469. angezeigte Dielogus, qui vocaur Seruin. seriorur nicht unter die Propute der Brandergischen Pressen geberer; serner daß die, n. 475. und 476. angezeigten wo Ausgaben von Nideri presceptorio zwar in der Dilberrischen Bibliotheck besindlich, aber ebene falls seinem Rambergischen Buchdrucker zuzuschreiten sind. Uedrigens sind die n. 451. 463, 464. 465. 479. 480. angeführten Bucher und Ausgaben theils gar nicht vorhanden, theils ausgeschlichten.



Regi=



# Register

# ber angezeigten Schriften.

|                                              | Seite   |                                               | Seite   |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| A.                                           | -       | Bartholom. Anglic. de proprietat. rerum.      | 80,122  |
| Abbreviatura receffuum Capitular. P. P.      | Be-     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | 153     |
| nedict. per Provinc. Mogunt.                 | 130     | Bartholom. a S. Concord. Pifanella 18.        | 45.111  |
| Aeneae Sylv & Pii II. P. Epiftolae 63.       | 101,143 | Bartholus de Saxo ferrato lectura authenti    | cor 62  |
| Alanus de fex alis Cherub. 48                |         | Bafilii M. liber ad iuvenes de gentil, libi   | ris 167 |
| Albertus M. de natura & immortalit. anir     | nae 131 | Bedae Presh, repertor. f. tab. Autorit.       |         |
| Alcinoi Disciplin. Plat. epitoma             | 9       | ftorel.                                       | 115     |
| Alexandri de Ales Summa theologic.           | 64      | Bercherii Petr. dictionarius f. repertor. n   |         |
| Alexandri de Neuo confilia contra Jud        | laeos   | rale . I                                      | 12.155  |
| foener.                                      | 58      | S Bernardi flores nobilior.                   | 162     |
| Alexander Grammaticus c. brevi exposit.      | 106.114 | Bernardini Sermones de festivitat. Maria      | 129     |
|                                              | 119.125 | Bertachini de Firmo, Joan. repertorium u      | tri-    |
| Andreae Joan. tr. fuper arborib, confangu    | init.   | ufq. iur.                                     | 83      |
| 39.49.67.84.                                 | 111.173 | Bewehrung bag bie Juben irren u. f. m.        | 12.18   |
| Augetici de Clavafio Summa angelica          | 209     | Biblia germanica                              | 75      |
| Anshelmi Cantuar. opera & tractat.           | 120     | latina 21. 24. 45. ibid. 49. 54.              | 69.75   |
| Antidotarius animae                          | 131     | c. post. Lyrae 58.91. 105. 127.14             | 9.      |
| Antonini Archiepife. Flor. Summ. theolog. P. |         | repertorium                                   | 133     |
| IV.                                          | 10      | S. Birgittae revelationes                     | 157     |
| Summae theolog. Part. IV. 31. 101. de in-    |         | Boecius A. T. S. de confolat. philosoph.      | L 28    |
| dulgentiis 49.172. Opus historiar, seu chro- |         | 79. 100. 139. de disciplina scholestica       | 141     |
| nicar.                                       | 86,116  | S. Bonaventurae breviloquium. 6. in quatu     | or      |
| Artis grammaticae introductor.               | 175     | libr Sententiar, 117, 156. Marienpfalter      | 159     |
| Aftexani de Aft Summa de catibus             | 71      | Bonifacii Papae VIII liber fextus decretal. 7 | 0.100   |
|                                              |         | Brant, Cebaft. Rarrenfchiff                   | 138     |
| <u>B.</u>                                    |         | Breviarium fec. ord. S. Dominici 95. Rom      | 2-      |
| Baptifiae de Salis Summa cafuum              | 103     | pum                                           | 104     |
|                                              |         | 2 1                                           | Rea.    |

## Regifter ber angezeigten Schriften.;

| Ceit                                                                               | e Ceite                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| a Bromyard Joan. Summa praedicantium                                               | gens. 130. Sec. rubric. breviar. Eccles. Ra-     |  |
| S B. unonis Epifc. Herb. Pf Iter um 135.15                                         | t tisbon. 140                                    |  |
| Buchlein, genannt bie Burbe ber Belt 6                                             | 9 Donatus 174                                    |  |
| - mie man einen leglichen beutschen                                                | Dun: Joon. Scotus in quart. libr. Sentent. 16.   |  |
| Rurften fchreiben foll 10                                                          | 7 60. Quodibet fententiar. 61                    |  |
| Bulla aurea 16. 36. beutfch                                                        | 6 Durantis Guil. rationale divin. offic. 55. 64. |  |
| Burlaei Walth. Vitae philof. & poet. 35.50.16                                      | 8 134. Speculum furis c. additionib. 98. Re-     |  |
| de Batrio Anton. lectura in decretal.                                              | 9 pertorium iuris 99                             |  |
| C                                                                                  | <b>E.</b>                                        |  |
|                                                                                    | 6 Eincidarius seriptur. 29                       |  |
| Campani Joan. Ant. orat. contra Turc.  Caraczoli de Licio Rob. Sermon. per Advent. | ber Entfrift 10                                  |  |
|                                                                                    | Expositio canonis missae                         |  |
| de format, homin moral. 51.56. de tin ore iudic div. 52. Sermo de morte            | de Est Alb. margarita poetic. 7. Db ennt         |  |
|                                                                                    | 2 manne и. f. w. 9- 176                          |  |
|                                                                                    | Eychmann de Calune, Jodoc. Vocabular. prae-      |  |
| Catonis carmen de moribus                                                          | diamet X4                                        |  |
| Celtis Conr. Profesticum 106.1                                                     |                                                  |  |
| de Chaymis Barth. Interrogator. f. confessio-                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |  |
|                                                                                    | Ficial Marki. Epistolae 149                      |  |
| Chrysoftomi Joan. de patientia Job.                                                | Fortalitium fidei. C. Alphons. de Spina.         |  |
|                                                                                    | G.                                               |  |
|                                                                                    | Gerfon Joan, de spiritual, nupt. 3. de septem    |  |
| _                                                                                  | miferiis homin. 4% de regulis mandator.          |  |
|                                                                                    | 161, de trahendis ad Christ. parvul. ibid.       |  |
|                                                                                    | de arte audiendi confess. 163.171. Donatus 174   |  |
| D.                                                                                 | Geve: Joan, tract. de vitils linguae 53          |  |
| Decifio confiliar, fupra indulgent, 48.1                                           |                                                  |  |
|                                                                                    | 73 S. Gregori, P. Moralia 4                      |  |
| -                                                                                  | Gregorii P L.Y. compilatio decretalium 72.126    |  |
| Dionyfit Carthuf. Specula omnis ftatus hum.                                        |                                                  |  |
|                                                                                    | introductor, artis grammaticae 175               |  |
| Dionyfine vom himmlifch. Fürftenth. 119.                                           | Grieningers Henr. epitome de generib. nomin. 157 |  |
| Elusd. vita                                                                        | 7 Gritsch Joan. quadragefimale 49.66.78          |  |
| Diumale fec. ordin. Dom. Teutonic. 103.                                            | Guillelmi Parif Postilla evangel, dominic. 66,   |  |
| Sec, ordin. breviarii Eccles. Numbergens.                                          | 111. 156. Opera de fide, legibus &c. 145.        |  |
| 126. Sec. rubiic. breviarii Ecclef. Bamber-                                        | de facramentis 146, de univerio ibid.            |  |
|                                                                                    | Sarpfen,                                         |  |

# Register ber angezeigten Schriften.

| Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceite                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Joannis de Turreorem, quaest. Evangel. de San- |  |
| Sarpfen, bie vier und zweinzig gulben 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chis 47- quaest, super Evangel, de tem-        |  |
| Seiligibumb, wie bas in Rurnberg geweißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pore ( 48                                      |  |
| mirb 107. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jorg von trurnberg, Urfprung bes turfis        |  |
| Hermolai Barbari grat, ad federic. & maxi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fchen Reichs 159                               |  |
| mil. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |  |
| Herolti Jo. Sermones discipuli de tempore &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ifiderus Hifpal, de fummo bono 160. Solilo-    |  |
| 55. 83. 125. 135. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | quia, ibid.                                    |  |
| Herp Henr. Speculum aur. decem praecept. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |  |
| Gergmaner 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pell. 79. institutiones c. gloffa 96. codex    |  |
| Hieronymi Epistolae 140. Aureola ex florib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | repetit. prae'. 22, 106                        |  |
| Hieronym, contexta 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juvenalis c. notis varior                      |  |
| Hippocratis aphorifmi 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |  |
| Ciftore vom Urfprung bes beil. romifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La                                             |  |
| Reichs 57. von fier taufleuten 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Legend bon Raifer Carls ftrent 177. ibid.      |  |
| Homeliarius doctorum 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leonard, de Vine Sermon. Aurei de Sanctis '43  |  |
| Hollen Gotschale, praeceptor, divinae legis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Liber dans modum legendi abbrev. otr. iuris    |  |
| 150. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30. 73. 126. 133                               |  |
| Honorii August. libri de imagine mundi 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lotharius Diac. Card. de miferia condit.       |  |
| Ho:ar. canonic. liber fec. chor. eccl. Erford 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |  |
| Hugonis Card. postilla super Palterium 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477411                                         |  |
| Hugon, de Prato Sermones dominic, super                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ludovici de Prufia trilogium animae 152        |  |
| Evangel, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ludus Dianae in modum comoediae 158            |  |
| in the second se | Lyrae Nicol. Postillae litteral. 50. 58        |  |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |  |
| Jacobi de Vorag. Jan. histor. Lombardic. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.                                            |  |
| 46. 59. 73. 111. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Malleus maleficarum 142. 133                   |  |
| Innocentii III. P. de miseria condit. human. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mamotrectus 114                                |  |
| Institoris Henr. tractat. varil c. quatuor fer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mandii astronomicon 164                        |  |
| mon. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marcho Polo Reifebefchreibung 41               |  |
| Joannis Januens. Catholicon 76. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maximiliani electio & coronat. 85              |  |
| Joannis Molitoris tabula in fomm. Anton. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meffret hortulus reginne &c. 104. 144          |  |
| Joannis de Monte reg. Calendar. latin. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mirabilia vrbis                                |  |
| germanic. 165. Ephemerides 166. Dialog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mittale fec. confuetud. cur. romanae 87. 121.  |  |
| adv. Gerard. Cremonens, 167. Tabul. di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ecclesiae Brandenburg 137- Salisburgen-        |  |
| rection. 167. Tabula magna primi mobil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 154. Olomacense 157                          |  |
| ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de Monte Petri. G. Petr. Brixenf.              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2 Nan-                                       |  |

## Regifter ber angezeigten Schriften.

| Ceite                                                        | Ceite                                          |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| N.                                                           | Pfalterium latin. 170. ibid.                   |  |
| Nannis Joan, Viterb. de futur, christian, trium-<br>phis 178 | Purbachii Georg, theoricae novae planetar. 163 |  |
| Niavis Paul. latinum ydeoma pro parvulis 131                 | R.                                             |  |
| Nicol, de Ausmo Suppl Pifanellae 18.45.111                   | Radicalis attestatio fidei orthodox. 39        |  |
| Nicolai de Saliceto antidotar. animae 137                    | Rampigolis de Sen. Anton. aureum repertor. 67  |  |
| Nicolas Siculi Super IV. & V. Decretal. 31.                  | Rayserii de Pifis Summa theolog. f. Pantheo    |  |
| Lectura super I — V. Libr. Decretal.                         | log. 11. 15. 34                                |  |
| Nocturnale fec. confuet, chori ecclef. Bran-                 | Reformation ber Ctabt Rurnb. 50. 85            |  |
| denb. 147                                                    | Regimen fanitatio 177                          |  |
| Mirnberg , Spruch von der Ctadt Rurnb.                       | Regiomon anus. C. Joh. de Montereg.            |  |
| 116. <u>178</u>                                              | Repertorium [ tabula general, autorit, Ari-    |  |
| Nyderi Joan, praeceptorium div. legis 147                    | Rotel. 115                                     |  |
| ο,                                                           | de Retza Francisc. Comestor. vitior.           |  |
|                                                              | bes beil. Nochus Leben 88                      |  |
| Obsequiale s. benedictionale sec. cons. eccl.                | de Rosenbaim Petr. Roseum memoriale divi-      |  |
| Ratisb. 120                                                  | nor. eloquior.                                 |  |
| Offenbar. Johannis 155                                       | Rofenfrang unfer L. Frauen 122                 |  |
| Oratio fecund, mentem & intention. Alexan-                   | de la Rovere Fr. E. Sixt. IV.                  |  |
| dri 126                                                      | Rudimenta grammaticae de Remigio &c. k-        |  |
| Ortolfe von Bayrland, Argnenbuch 37                          | £ta - 174                                      |  |
| . Р.                                                         | S.                                             |  |
| Panormitani Nic. C. Nicol. Sicul.                            | Calomonis und Marcolfi Frag und Ants           |  |
| de Papia Jo. Petr. Ferrar. Juris nova practi-                | mort 107                                       |  |
| ca 70                                                        | Caronarolae Muslegung bes Pfalmen Die          |  |
| Parati Sermones de tempore & de Sanctis 129                  | ferere 155                                     |  |
| 145                                                          | R. Samuelis epistolae ad R. Isac. 154. bentich |  |
| Daffional, b. i. ber Benligen Leben 21, 110                  | ibid.                                          |  |
| Payreit Joan. exercitia veteris artis 125, 136               | Chanbebalter 119                               |  |
| Peroti Nic. grammatica 175                                   | Schedelii Harum, Chronica 127. bentich 128     |  |
| Petri Epifc, Brix, Repertor, iuris 27                        | de Schiidiz Herm. Specul, manuale Sacerdot. 56 |  |
| Petri Lombardi Glossa Pialterii 41. Libri IV.                | Cant Cebalte Leben 178                         |  |
| Sententiar. 59. 156                                          |                                                |  |
| Pharetra 172                                                 | 103, 114, 132, 153                             |  |
| Platinae vitae pontific. romanor. 61                         | Sixti IV. P. tr. de sanguine Chr. 13. de dei   |  |
| Poggii Flor, facetiae 25. 168. 173                           | potentia, ibid.                                |  |
| An                                                           |                                                |  |

#### Regifter ber angezeigten Schriften.

|                                            | Ceite  |                                           | Grite       |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| Soliloquium converfi & comp. peccat.       | 53     | de Tudeschi Nic. C. Nic. Sicul.           |             |
| de Spina Alph. Fortalitium fidei contra    | Ju-    | de Turcis tractat.                        | 68          |
| daeos                                      | 3. 133 | v.                                        |             |
| Stephanus Fliscus                          | 95     |                                           |             |
| Sulpitii Verulami grammatica               | 74     | Vegii Maffei Philalethes                  | 167         |
| Summa, quae destructorium vitior. appell.  |        | Derfebung leib fel er vand gut            | 114         |
|                                            |        | Versoris Dicta super sept, tract. Petri I | dispan. 138 |
| T.                                         |        | S. Vincentii fermo de fine mundi 68       | . Ser-      |
| т.                                         |        | mon. de tempore                           | 123         |
| Taciti C. Corn. germania                   | 176    | Vincentii Bellouac. Speculum histor       | iale 81.    |
| Thefaurus Sermon. de Sanctis               | 204    | Specul. naturale 82. 97. Specul.          | morale      |
| Thefaurus nov. Sermon. de tempore, de fan- |        | 91. Specul. doctrinale                    | 96          |
| ctis, quadragef.                           | 147    | Viola Sanctorum                           | 97.98       |
| Thom. de Aquino Quodlibeta 14. Gloffa fu-  |        | P. Virgilii Mar. opera                    | 124         |
| per IV. Evangelift. 23. de arte praedican- |        | Vitae patrum                              | 44.78       |
| di 40. Summa theolog.                      | 142    | Vitae philosoph. & poetar.                | 35. 50. 168 |
| Thom. à Kempis opera                       | 136    | Vifenius Theod. de pharmacandi ratio      | one 148     |
| Tretti Alb. tr. de iciunio                 | 38     | Vocabulatius latino - teuton.             | 57          |
| Tuberini foan. C. Greuffer.                | -      | Vocabularis theutonicus                   | 74          |
| Enders Sans, Ballfart in bas gelobte Land  |        | Vocabularius brevilog.                    | 138. 153    |
|                                            | 74. 85 | Vocabularius atriusque iur.               | 62, 143     |
|                                            |        |                                           |             |









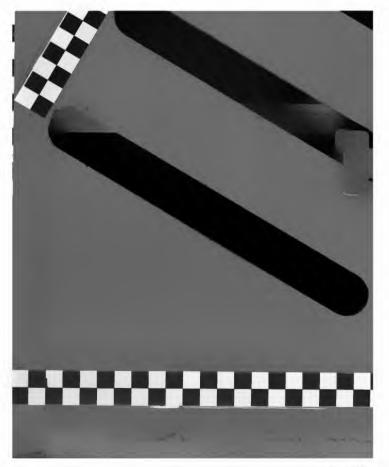

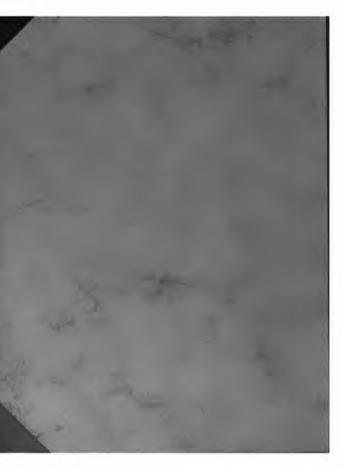

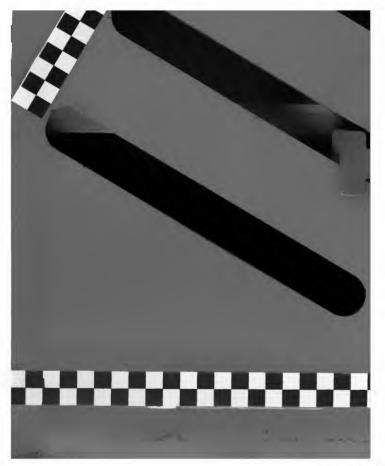

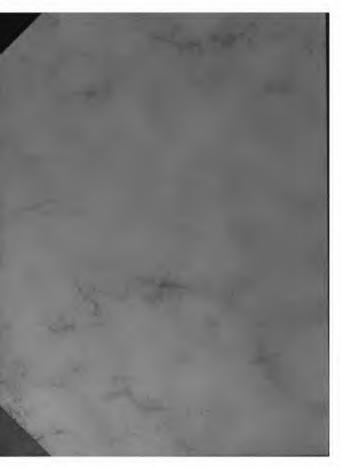

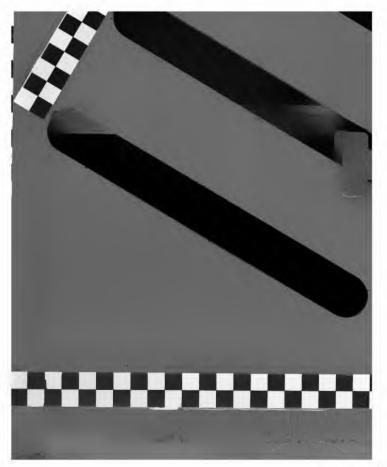

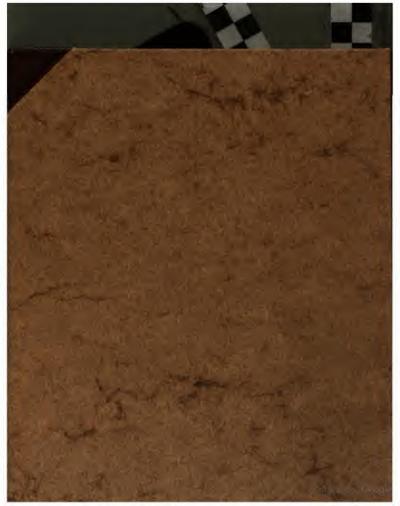